

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

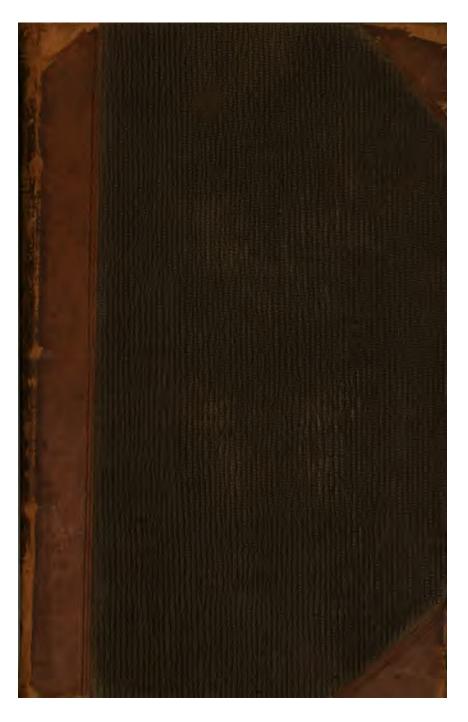

# 191 a 12 87. c. 2





• • • 

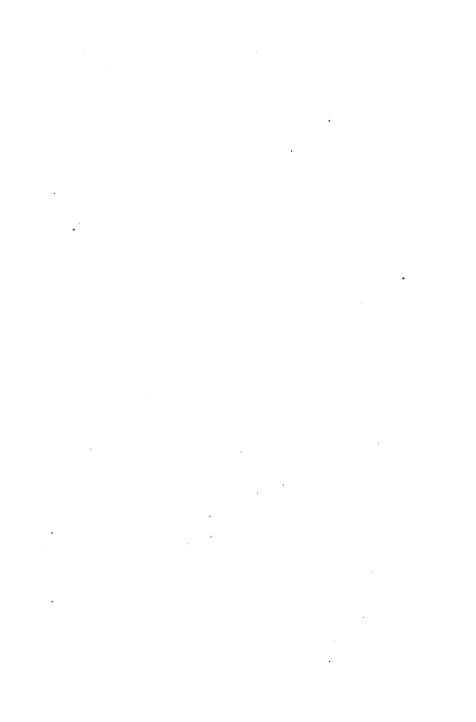

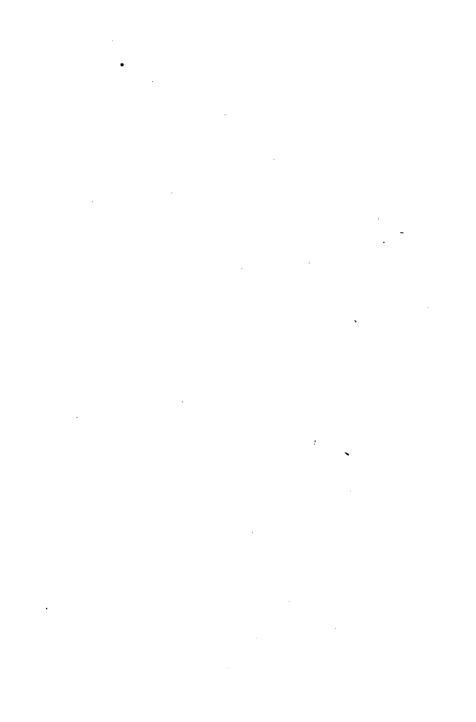

•

•

.

--·

## Geschichte

ber

# dentschen Böse

feit ber

Reformation

von

Dr. Eduard Dehfe.

42r Band.

Sechste Abtheilung:

Die kleinen deutschen Bofe.

Achter Theil.

Die Mebiatifirten.

Hamburg.

Soffmann und Campe.

1858.

## Geschichte

ber

# kleinen dentschen Bofe

bon

Dr. Eduard Behfe.

Achter Theil. Die Mebiatifirten.

**Hemburg.** Soffmann und Campe. 1858.

## Inhalt.

### (Die Bofe ber Mebiatifirten.)

|     | I. Preußische Mediatisirte.                                              |      |    |    | Braida     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------|----|----|------------|
| 8.  | Das Saus Crop-Dülmen                                                     |      |    | •  | Seite<br>1 |
|     | I. Folge ber Glieber bes 1839 erloschenen be baufes Crop-Bavre           | •    |    |    | 11         |
|     | II. Folge ber Glieber bee allein noch blübenber lichen haufes Crop-Golre |      |    |    | 13         |
| 9.  | Das Saus Rheina Bolbed, fonft Loi                                        | •    |    |    |            |
|     | warem                                                                    |      |    |    | 84         |
|     | Das fürftliche Saus Fürftenberg                                          |      |    |    | 31         |
| 11. | Das fürstliche Haus Taris                                                | •    | ٠  | ٠  | 31         |
|     | 1. Chronologifche Lifte bee Borfommens ber pr                            | cuß  | ſφ | en |            |
|     | Mebiatifirten in ben Urfunden                                            |      |    |    | 31         |
|     | 2. Folge ber Erhebungen in ben Reichografen                              | tani | ٠. | •  | 31         |
|     | 3. Folge ber Erhebungen in ben Reichsfür                                 | ten- | u  | nb |            |
|     | Fürstenstanb                                                             |      |    | •  | 32         |
|     | 4. Bergogotitel                                                          | •    | •  | •  | 32         |
|     | II. Deftreichische Mediatifirte                                          | ŧ.   |    |    |            |
| 1.  | Das fürftliche Saus Dietrichftein                                        |      |    |    | 39         |
| 2.  | Das fürftliche Daus Lobtowis                                             |      |    |    | 65         |
|     | I. Die fürftliche Popel-Linie Lobtowis                                   |      |    |    | 70         |
|     | 11. Jungere fürftliche Linie Lobtowip gu Deln                            | it . |    |    | 81         |

|          | •                                               |     |     |      | æ | Seite       |
|----------|-------------------------------------------------|-----|-----|------|---|-------------|
| 3.       | Das fürftliche Baus Auersperg                   |     |     |      |   | 85          |
|          |                                                 |     |     |      |   | 115         |
|          | I. Erftes fürftliches Majorat Schwarzenberg     |     |     |      |   | 137         |
|          | II. Zweites fürstliches Majorat Schwarzenber    | g   |     | •    | • | 149         |
| 5.       | Das Saus Efterhagy                              |     |     |      |   | 156         |
| 6.       | Das fürftliche Saus Windifchgras .              |     |     |      |   | 189         |
|          | Das fürftliche Saus Collorebo                   |     |     |      |   | 199         |
|          | I. Das fürstliche Daus Collvrebo-Manefelb       |     |     |      |   | 201         |
|          | II. Die bohmifche grafliche Linie Colloredo-M   | dli | See | •    |   | 207         |
| 8.       | Das fürftliche Baus Rhevenhüller .              |     |     |      |   | 210         |
|          | I. Die jungere fürftliche Linie Rhevenhuller-   |     |     |      |   | 212         |
|          | II. Die altere grafliche Linie Rhevenhuller-F   | ran | fen | ber  | g | 217         |
| 9.       | Das fürstliche Haus Metternich                  |     |     |      |   | 222         |
| 10.      | Das fürftliche Haus Rosenberg                   |     |     |      |   | <b>23</b> 5 |
|          | Das fürftliche Saus Calm : Reifferiche          |     |     |      |   | <b>23</b> 9 |
| 12.      | Das fürftliche Bans Starbemberg .               |     |     |      |   | 240         |
|          | I. Die fürstliche Linie Starbemberg             |     |     |      |   | 245         |
|          | H. Der fürftlichen ober Rüdiger'ichen haupt     |     |     |      |   |             |
|          | hemberg jungerer ober Gunbader'iche Aft         | •   | •   | ٠    | ٠ | 257         |
| 18.      | Das fürstliche Saus Trautmannsborf              |     |     |      |   | 262         |
| 14.      | Das Baus ber Grafen Parrach                     |     |     |      |   | <b>26</b> 9 |
|          | I. Die altere Linie Barrach                     |     |     |      |   | 272         |
|          | II. Die jungere Linie Barrach                   | •   | •   | •    | • | <b>2</b> 73 |
| 15.      | Das Baus ber Grafen Königsed                    |     |     |      |   | 278         |
|          | Das Saus ber Grafen Ruefftein                   |     |     |      |   | 279         |
| <b>.</b> | I. Die 1750 wieber erlofdene jungere Linie S    |     |     |      |   |             |
|          | Deftreich ob ber Enns                           | •   | •   |      |   | 281         |
|          | II. Die altere Linie ber Grafen Ruffftein jum G | rei | Aen | ftei | n | 283         |
| 17.      | Das Saus ber Grafen Schönborn .                 |     |     |      |   | 287         |
|          | I. Der öftreicifd-ungarifde Bweig Schonb        |     |     |      |   |             |
|          | heim                                            | •   | •   |      | ٠ | 294         |
|          | heim                                            | eit | )   |      | ٠ | <b>2</b> 95 |
|          | III. Der jungfte bohmifche 3meig Schonborn      |     |     |      |   | <b>2</b> 96 |
| 18.      | . Das Saus der Grafen Stabion                   |     |     |      |   | <b>2</b> 98 |
|          | I. Die Friebericianifche Linie                  |     |     |      |   | 300         |
|          | II. Die Philippinifiche Linie                   | •   |     | •    | • | <b>3</b> 03 |

|     |                                                         | Scite |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|
| 19. | Das Haus der Grafen Wurmbrand                           | 305   |
|     | I. Die altere oftreichische ober ftuppachische Linie    |       |
|     | Wurmbrand                                               | 307   |
|     | If. Die jungere fteiermartifche Linie Burmbrand         | 310   |
|     | <del></del>                                             |       |
|     | 1. Chronologifde Lifte bes Borfommens ber öftreichifden |       |
|     | Mebiatisirten in den Urfunden                           | 311   |
|     | 2. Folge ber Erhebungen in ben herren- und Reiche-      |       |
|     | freiherrenftanb                                         | 311   |
|     | 3. Folge ber Erhebungen in ben Reichegrafenftanb        | 311   |
|     | 4. Folge ber Erhebungen in ben Reichefürstenftanb       | 312   |

·

## VIII. Das Haus Croy-Dülmen.

1486 Reichsfürsten, aber ohne Sit und Stimme im Reichsfürstenrath.

Gleichzeitig Berzoge von Arfchot in Brabant bis 1612, wo bas Berzogthum Arfchot an bas Baus Arenberg kam.

1662 Bergoge von Crop bis zum Aussterben ber altern Linie um bie Mitte bes 18. Jahrhunberts.

1768 französische Berzoge in ber heut zu Tage allein noch blübenben Linie Crop-Solré.

1803 Sit und Stimme im beutschen Reichsfürstenrath wegen Dulmen.

Rönigliche Abstammung, aber nur etwa drei notable herren: 1. Wilhelm von Chievres, der gestrenge Gouverneur Carl's V., Better des ersten östreichischen Diplom-Reichssürsten, dessen fürstenthum ursprünglich ein Dorf war, wie bei den Königen in der Yatrachenzeit des Alten Bundes. 9 liebe und getreue Erops im Dienst des großmächtigen Carl V. Später während des Absalls der Riederlande nur theilweise Liebe und Getreue. 2. Ernst Bogislau herzog von Erop, protestantischer Bischof zu Camin, Gouverneur des großen Kursürsten von Brandenburg in Yommern und Preußen. Ein Eropengriff, der von den Sesuiten

gegriffen wird. 3. Ein Erop, Felbberr wider Willen, und noch heut zu Tage, nach mehr als 150 Sahren, unbegraben. Jacob Erop-Solré, gentiluomo della casa Carl'8 V., Stammvater aller heutigen Erop'8. Die Geschichte vom Walzen eines Erop mit Kelix Lichnowsky.

Bon biesem nieberlänbischen Sause kann ich nur eine ziemlich trockene Genealogie geben, da es zwar einen sehr erlauchten Ursprung von königlichem Geschlecht hat, aber außer etwa zwei ober drei älteren notablen herren sich in neuerer Zeit nicht gerade durch hervorragende Persönlichkeiten ausgezeichnet hat, welche etwa Thaten verrichtet hätten, die ein allgemeines Interesse haben.

Das Saus leitet feinen Ursprung ab aus Ungarn, von einem Entel bes 1141 gestorbenen Ronigs Bela II. bes Bliuben, vom Stamme Arpab, von Marcus von Crop, welcher unter Ronig Philipp Auguft ums Jahr 1207 nach Franfreich tam, mahrscheinlich von ber Rriegeluft gelockt, um fich in ben frangofifch = englischen Rriegen mit berumzutummeln, Ronig Philipp Auguft hatte eben bamals Artois burch Beirath mit 3fabelle von hennegau consolibirt und bie Normanbie bem Ronig Johann obne Land, ber England bie Magna Charta gab, aberobert. Marcus von Croy beirathete Catharine, bie Erbin von Croy, einem Dorfe im Kürftentbum Artois, obnfern von Amiens und Azincourt, bon bem er ben Ramen annahm. Gin Johannes von Crop fiel noch 1415 in ber großen Azincourt-Schlacht gegen Beinrich V. von England. Gein Sohn Anton

von Crop war Frennb und Rathgeber bes vorletten Berzogs von Burgund, Philipp's bes Gütigen, bann warb er oberster Haushofmeister bes nicht gätigen Königs Ludwig XI. von Frankreich: er vermählte sich 1482 mit ber Erbin von Arschot in Brabant und farb als ein Pojähriger Greis 1475.

Sein Entel mar einer ber zwei ober brei bervorragenben Beiren bes Befdlechte, beren ich oben Ermahnung gethan habe: Balbeim von Croy, Freiherr von Chievres in Bennegau und von Arfcot in Brabant. Ge mar bas ber in ber oftwichischen Bofgeschichte") mit feinen Versonalien aufgeführte Obergouverneur bes fpater großmächtigen Raifers Carl V., ber geftrenge Bouverneur, ber ibn mit unerbittlicher Strenge von Jugend auf an bie Weschäfte gewöhnt, ihm vortreffliche Lehrer, wie ben nachmaligen Papft Sabrian VI., jugeordnet und überhaupt, mas bie Nieberlande betrifft, ihn so wohl geführt bat, baß Carl Beit feines Lebens unter allen foinen Unterthanen mit ben Nieberlandern, beren barte Ropfe noch fein Grofvater Max hatte fennen lernen, am Beften vertommen ift. Als Carl nach feines mutterlichen Großvatere Tobe bie Regierung in Spanien antrat, trat Bilbelm von Chievres als Groffammerling an bie Spite feines hofes, begleitete feinen Bogling nach Spanien und führte ibn bier fo übel, bag Carl's erfte Regierungsbanblung bie Entlaffung bes greifen und um Spanien bochverbienten Carbinal Rimenes mar; be-

<sup>\*)</sup> Band I, S. 133 ff, H, S. 72 ff.

| •                                             |     |     |     |     | æ  | Seite       |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-------------|
| 3. Das fürftliche Baus Auerfperg .            |     |     |     |     | .` | 85          |
| 4. Das fürftliche Saus Comarzenberg           |     |     |     |     |    | 115         |
| I. Erftes fürftliches Majorat Schwarzenbe     |     |     |     |     |    | 137         |
| II. Zweites fürftliches Majorat Schwarzen     |     |     |     |     |    | 149         |
| 5. Das Saus Efterhazy                         |     |     |     |     |    | 156         |
| 6. Das fürftliche Paus Windifchgras           |     |     |     |     | •  | 189         |
| 7. Das fürftliche Baus Colloredo .            |     |     |     |     |    | 199         |
| I. Das fürftliche Saus Collvrebe-Dansfe       | Ib  |     |     |     |    | 201         |
| II. Die bobmifche graffiche Linie Collorebo   |     |     |     | :   |    | 207         |
| 8. Das fürftliche Paus Rhevenhüller           |     |     |     |     |    | 210         |
| I. Die jungere fürftliche Linie Rhevenhull    | rr- | Re  | tjá | ,   |    | 212         |
| II. Die altere grafliche Linie Rhevenhuller   |     |     |     |     | g  | 217         |
| 9. Das fürftliche Baus Metternich .           |     |     |     |     |    | 225         |
| 10. Das fürftliche Daus Rofenberg .           |     |     |     |     |    | 235         |
| 11. Das fürftliche Baus Gelm - Reiffer        |     |     |     |     |    | 239         |
| 12. Das fürftliche Dans Starbemberg           | •   | •   | •   | •   | •  | 240         |
| I. Die fürftliche Linie Starbemberg           |     |     |     |     |    | 245         |
| H. Der fürftlichen ober Rüdiger'ichen Dau     |     |     |     |     |    |             |
| bemberg jungerer ober Gunbader'iche           | A P | ٠   | •   | •   | ٠  | 257         |
| 18. Das fürftlige Saus Trautmannsbor          | f   |     |     |     | ٠  | 962         |
| 14. Das Saus ber Grafen Barrad .              | :   |     |     |     |    | 200         |
| I. Die altere Linie harrach                   |     |     |     |     |    | 279         |
| II. Die jungere Linie Barrach                 |     | •   |     | •   | •  | 273         |
| 15. Das Saus ber Grafen Ronigsed .            |     |     |     |     |    | 278         |
| 16. Das Saus ber Grafen Ruefftein .           |     |     |     |     |    | 279         |
| I. Die 1750 wieber erlofchene jungere Lini    |     |     |     |     |    |             |
| Deftreich ob ber Enns                         |     |     | •   |     |    | 281         |
| II. Die altere Linie ber Grafen Ruffftein jun | ı E | rei | Aer | fte | in | 283         |
| 17. Das Saus ber Grafen Schönborn             |     |     |     |     |    | 287         |
| I. Der öftreichifch-ungarifde Bweig Scho      |     |     |     |     |    |             |
| heim                                          | •   | •   | ٠   | •   | •  | 294         |
| II. Der frantifde Bweig Schonborn-Biefe       | ntl | cib | )   | •   | ٠  | 203         |
| III. Der jungfte bohmifche 3meig Schonber     | •   |     |     |     | ٠  | <b>20</b> 6 |
| 18. Das Saus der Grafen Stabion .             | •   | •   | •   | •   | •  | 296         |
| I. Die Friebericianifche Linie                | •   | •   | ٠   | •   | •  | 300         |
| II. Die Philippinische Linie                  | •   | •   | ٠   | ٠   | •  | 303         |

|     |                                                                                       | Scite |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 19. | Das Saus ber Grafen Wurmbrand                                                         | 305   |
|     | I. Die altere bftreicifche ober ftuppacifche Linie                                    |       |
|     | Wurmbrand                                                                             | 307   |
|     | II. Die jungere fteiermartifche Linie Burmbrand                                       | 310   |
|     | 1. Chronologifde Lifte bee Bortommene ber öftreichifden Mediatifirten in ben Urfunden | 311   |
|     | 2. Folge ber Erhebungen in ben herren- und Reichs-<br>freiherrenstanb                 | 311   |
|     | 3. Folge ber Erhebungen in ben Reichegrafenftanb                                      | 311   |
|     | 4. Rolae ber Erhebungen in ben Reichsfürftenftanb .                                   | 312   |

•

.

•

## VIII. Das Baus Croy-Dülmen.

1486 Reichsfürsten, aber ohne Sit und Stimme im Reichsfürstenrath.

Gleichzeitig herzoge von Arfchot in Brabant bis 1612, wo bas herzogthum Arfchot an bas haus Arenberg kam.

- 1662 Bergoge von Crop bis jum Aussterben ber altern Linie um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts.
- 1768 frangösische Bergoge in der heut zu Tage allein noch blühenden Linie Crop-Solre.
- 1803 Sit und Stimme im beutschen Reichefürstenrath wegen Dulmen.

Rönigliche Abstammung, aber nur etwa brei notable herren: 1. Wilhelm von Chievres, ber gestrenge Gouverneur Carl's V., Better bes ersten östreichischen Diplom-Reichsfürsten, bessen grüngen in ber Patriardenzeit bes Alten Bundes. 9 liebe und getreue Crops im Dienst des großmächtigen Carl V. Später während bes Abfalls ber Riederlande nur theilweise Liebe und Getreue. 2. Ernf Bogislav Perzog von Erop, protestantischer Bischof zu Camin, Gouverneur des großen Kursürsten von Brandenburg in Pommern und Preußen. Ein Cropengriff, der von den Jesuiten Rieine teutide bie. VIII.

gegriffen wird. 3. Ein Crop, Felbberr wider Willen, und noch heut zu Tage, nach mehr als 150 Jahren, unbegraben. Jacob Crop, Solré, gentiluomo della casa Carl's V., Stammvater aller heutigen Crop's. Die Geschichte vom Walzen eines Crop mit Kelix Lichnowsky.

Bon biesem nieberlänbischen Sause kann ich nur eine ziemlich trockene Genealogie geben, ba es zwar einen sehr erlauchten Ursprung von königlichem Seschlecht hat, aber außer etwa zwei ober brei älteren notablen herren sich in neuerer Zeit nicht gerabe burch hervorragende Persönlichkeiten ausgezeichnet hat, welche etwa Thaten verrichtet hätten, die ein allgemeines Intersesse haben.

Das Saus leitet feinen Ursprung ab aus Ungarn, von einem Entel bes 1141 gestorbenen Ronige Bela II. bes Bliuben, vom Stamme Arpab, von Marcus von Croy, welcher unter Ronig Philipp Auguft ums · Jahr 1207 nach Frankreich tam, mahrscheinlich von ber Rriegeluft gelodt, um fich in ben frangofisch = englischen Rriegen mit herumgutummeln, Ronig Philipp August batte eben bamals Artois burch Beirath mit Isabelle von bennegau consolibirt und bie Normanbie bem Ronig Johann ohne Land, ber England bie Magna Charta gab, aberobert. Marcus von Crov beiratbete Catharine, bie Erbin von Croy, einem Dorfe im Fürstenthum Artois, ohnfern von Amiens und Azincourt, bon bein er ben Ramen annahm. Gin Johannes von Crop fiel noch 1413 in ber großen Azincourt-Schlacht gegen Beinrich V. von England. Sein Sobn Anton

von Croy war Frennb und Rathgeber bes vorletten Derzogs von Burgund, Philipp's bes Gütigen, bann warb er eberster Haushofmeister bes nicht gütigen Königs Lubwig XI. von Frankreich: er vermählte sich 1432 mit ber Erbin von Arschot in Brabant und Parb als ein Posähriger Greis 1475.

Sein Entel war einer ber zwei ober brei bervorragenben Beiren bes Befchlechte, beren ich oben Erwähnung gethan habe: Wilhelm von Croy, Freiherr von Chievres in hennegau und von Arfcot in Brabant. Es mar bas ber in ber oftreichischen Sofgeschichte") mit feinen Personalien aufgeführte Dbergouverneur bes fpater großmächtigen Railers Carl V., ber gestrenge Gouverneur, ber ibn mit unerbittlicher Strenge von Jugend auf an bie Beschäfte gewöhnt, ihm vortreffliche Lehrer, wie ben nachmaligen Papft Sabrian VI., jugepronet und überhaupt, mas bie Nieberlande betrifft, ihn so wohl geführt bat, bak Carl Beit feines Lebens unter allen foinen Unterthanen mit ben Rieberlanbern, beren barte Ropfe noch fein Grofvater Max hatte fennen lernen, am Beften verfommen ift. 2018 Carl nach feines mutterlichen Großvaters Tobe bie Regierung in Spanien antrat, trat Wilhelm von Chievres als Großfämmerling an bie Spite feines hofes, begleitete feinen Bogling nach Gpanien und führte ibn bier fo übel, baf Carl's erfte Regierungshandlung bie Entlaffung bes greifen und um Spanien hochverdienten Carbinal Rimenes mar; be-

<sup>\*)</sup> Bant I, S. 133 ff, H, 65. 72 ff.

fanntlich ftarb ber alte herr aus Alteration 81 Jahre alt, wenige Stunben nach Empfang bes farkaftifchen Abicbiebe: "baß feine Berbienfte fo groß feien, bag nur Gott fie belohnen fonne, er erlaube ibm baber, feine Tage in Rube in feinem Biethum Tolebo zu beschließen." Biertehalb Jahre nachher mar Bilbelm von Chievres, ber feinen Bögling auch noch auf bie Raifertronung nach Machen und auf ben Wormfer Reichstag begleitete, tobt: er ftarb ju Worms ben 28. Mai, 68 Jahr alt, ohne Rinber. Es war biefer Wilhelm von Chievres als Souverneur und Großfämmerling ber Nachfolger feines Bettere Carl von Crop gemefen, ale welchen ber erfte Deftreicher in ben Nieberlanben, ber Gemahl ber ichonen Marie von Burgund, ber im Jahre 1486 gum romischen Ronig ernannte nachherige Raifer Darimilian I. bereite im gleichen Sahre 1486 jum Reichefürften von Chimay in Bennegau ernannt batte. that bas in ber offenbaren Absicht, um fich einen "Lieben Getreuen" in biefen wiberhaarigen Rieberlanben ju erweden, beren er gar febr bedurfte, magen befanntlich bie romifch konigliche Majestät zwei Jahre nach ihrer Erhebung ein Biertelfahr lang ju Brugge eingesperrt wurbe. Die Fürsten von Crop maren bie erften in ber langen Reibe ber vom Saufe Deftreich per Diplom creirten Reichsfürsten und bie Onaben Destreichs regneten bamals orbentlich über bas haus Crop: nicht weniger ale neun liebe und getreue Berren und Frauen biefes Baufes ftanben in ben Tagen Marimilian's und Carl's in ben bochften unb einflugreichften Dof-, Staate- und geiftlichen Memtern.

Auger Carl, erften Fürften von Chimay, unb außer bem Groffammerling Wilhelm von Chievres bienten bamals noch bem Sause Destreich in ben Rieberlanben und in Spanien: Philipp von Crop, Bergog von Arfchot, spanischer Gouverneur von Sevilla, ein Bruberfohn von Chievres und Feray von Croy, Berr von Roeur, Batere-Bruberfobn von Chiepres, ber premier maitre d'hôtel Carl V. mar, als er noch nicht Raiser mar; ferner ber fluge Abrian von Croy, Berr von Beauvain, beffen Sohn, welcher wegen feiner Freimuthigfeit gar wohl gelitten bei Carl V. war; ferner ber Rammerberr (gentiluomo della casa) Jacob von Crop, erfter berr von Solre, ein Bruberfohn bes Fürften von Chimay und Stammvater aller jest lebenben Crops; ein zweiter Jacob von Croy, Dheim bes Gurften von Chimay, ber Carbinal = Erzbischof von Cambray war; noch ein Better Crop mar Erzbischof von Tolebo und endlich bie alte Grafin von Chimay, bie Mutter bes erften Fürften von Chimay mar Oberhofmeisterin bes großmachtigen Carl, ale er noch ju Gent in ber Wiege lag, gemefen.

Der Erbe bes kinderlos auf der höhe seiner Macht während des Wormser Reichstages, als der armselige Mönch Luther vor Kaiser Carl stand, weggeraffte Großkämmerling Wilhelm von Chievres wurde sein bereits genannter Nesse Philipp von Crop, herzog von Arschot, der Gouverneur von Sevilla zu der Zeit war, als Kaiser Carl V. seine Bermählung mit der schönen Isabella von Portugal in dieser Stadt seierte im Jahre 1526.

Dieser Philipp von Crop mar vermählt in erfter

Ehe mit einer Cousine, ber Erbin von Chimay, Tochter bes erften 1486 creirten Diplom-Reichsfürsten von Chimay, und in zweiter mit einer Tochter Berzog Anton's von Lothringen, hatte aber in beiben Eben feine Kinber.

Der Stammfortpflanzer wurde Philipp's Bruber, Carl: 3 Söhne seines Sohnes Anton, ber mit Caetharina von Nevers vermählt war, haben bie brei Linien: Arschot in Brabant, Chimay im Dennegan und Havre im Dennegau gestiftet. In ihre Lebenszeit siel ber hollänbische Aufstand, in welchem bas haus Habs burg bei bem von ihm so hoch gehobenen hause Croy wegen bem Dienst, ben, theilweise wenigstens, basselbe einem weit vornehmeren herrn lange Zeit treu bewahrte, weit weniger Liebe und Treue fand, als, wie oben erwähnt worben ist, bei bem hause Arenberg, weshalb aber auch bas haus Croy erst ganz spät zur Reichsstandschaft im Reichsfürstenrathe gelangte, während Arenberg bereits im 16. Jahrhundert bazu kam.

Philipp, herzog von Arschot, ber älteste ber brei Brüber, war Statthalter in Flandern, Ansangs als bie Unruhen im Jahre 1568 ausbrachen, spanisch gesinnt, später aber neigte er zu ben holländischen Patrioten und trat endlich ganz auf ihre Seite. Er besaß nächst Arschot in Brabant auch Chimay in hennegau, bas ihm von seinem zweiten Bruber Carl von Chimay heimsgesalten war, ber 1551 ermordet ward und keine Kinber von seiner Gemahlin hinterließ, als welche eine Guise war, eine Schwester des Cardinals Guise und ber Mutter ber unglücklichen Maria Stuart. Philipp,

Derzog von Arfchot, vermählt mit Johanna von Blois, starb 1595, fern von ber heimischen Erbe, im höchsten Menschenalter, zu Lenebig. Es folgt ihm in Besitz von Arschot und Chimay sein Sohn Carl, ber brei Jahre nach bem Stillstand ber hollänbischen und spanischen Wassen 1612 ohne Rinder starb, worauf besten Schwester Anna burch Peirath Arschot und Chimay an das Haus Arenberg brachte, wie in ber Arenbergischen Owsgeschichten) erwähnt ist.

Carl Philipp, Marquis von Sapre, ber britte und ifingfte ber Bruber, biente bem Saufe Spanien ale Befandter und marb jur Belohnung fur biefen Dienft und wahrscheinlich, wie insgemein bamals ber Brauch im baufe Defreich mar, fur bie aut fatholifde Befinnung im Jahre 1594 burd Raifer Rubolf II. jum Reichefürften erhoben. Er ftarb im Sahr nach bem Ertofchen ber Deseenbeng bes alteften Brubers 1613. Er binterliek awei Söbne. Der altere berfelben, Carl Aleranber, Marquis von Bavte, vermählt mit 30lantha von Ligne, marb brei Jahre nach bem Bieberanfange bes hollanbifch - fpanifchen Rrieges 1624 ericoffen: feine Tochter, Maria Clara, brachte Sapre an das vetterliche haus Croy-Solré, bas haus, bas gegenwärtig noch allein blüht und auf bas ich fogleich mit Mehrerem zurndkomme. Der zweite Gobn Ernft aber war feit bem Rabre 1619 mit einer Protestantin, einer pommerifchen Pringeffin, ber Tochter bes letten Bergoge Bogistav, vermählt und ftarb ale Protestant

<sup>\*)</sup> Band VI, S. 251.

im Jahre bes erften großen Sieges ber Protestanten bei Breitenfelb 1631. Sein Gobn, ber Lette bes Saufes. war ber in ber preußischen Bofgeschichte") vorgekommene Ernft Bogislav, Bergog von Croy, letter und amar protestantischer Bischof zu Camin in Dommern, ber bei ber Secularisation bie Berrichaften Naugarb und Maffow erhielt; er fungirte ale Statthalter in Dommern unter bem großen Rurfürsten, und feit 1669 bis auf feinen Tob 1684 als Stattbalter in Breuken. Diefer in preufischem Dienft gestorbene protestantische Bergog von Croy, ein gelehrter Berr, beffen Bibliothet ber Berliner Bibliothet einverleibt worben ift, mar bie ameite ber oben ale hervorragend bezeichneten Perfonlichkeiten bes Gefdlechte. Er ftarb, lange vom Pobagra geplagt, in feiner Refibeng Ronigsberg unvermablt. Gein naturlicher Gobn marb 1670 bom großen Rurfürften unter bem Ramen von Crovengriff geabelt; biefen Cropengriff griffen bie Befuiten, er convertirte fich noch bei- Lebzeiten bes Batere 1678, warb fogar felbst Jesuit und ftarb um 1700 in Rom.

Ehe ich nun auf bas heut zu Tage noch blühenbe haus Crop, bas haus Crop-Solré komme, muß ich, um ber britten notabeln, wenn auch nicht gerabe sehr respectabeln Persönlichkeit Erwähnung zu thun, noch eines bereits wieder erloschenen Zweigs bes hauses gebenken, bas von jenem obenerwähnten Ferap von Crop, herren von Roeur, premier mattre d'hotel Carl's V., als er noch nicht

<sup>\*)</sup> Band I. S. 208.

Raifer mar, abstammenben Saufes Croy-Roeur (ebenfalls in Bennegau); ber Stifter biefes Bau-Baterebruberfohn Wilhelm's eín beø berühmten Obergouperneurs Chiepres. Großtämmerlinge Carl's V. Gin Urenfel von ihm mar Philipp von Crop, welcher von Raifer Leopolb I. im Jahre 1662 jum Bergog von Crov erhoben wurde. Er mar mit einer meftobalifden Grafin von Brondorft vermählt, ber Erbin ber überrheinischen Berrfcaft Mylenbont. Damit erhielt bas baus Croy jum erstenmal, aber nur auf furze Beit, Reichestanbichaft im weftphalifden Grafencollegium. Ihrer beiber Sobn mar ber in ber öftreichifden Sofgeschichte\*) ermabnte Bergog Carl Eugen von Crop, welcher bes im Jahre 1682 errichteten öftreichifden Infanterieregimente Crop Inhaber mar, mit biefem im Jahre 1683 beim Entfage von Wien biente, burch ben aber bas fo wichtige Thor jum Reiche Ungarn, bie von bem baierischen Rurfürsten erft zwei Sabre vorber eroberte Grenzfestung Belgrab verloren ging. Richtsbestoweniger erbielt er bas reichfte Gouvernement ber Monarchie, bas von Croatien, welches er aber boch 1694 wieber abtreten mußte. 3m Jahre 1699 verfaufte er bie Berricaft Mulenbont an bie verwittmete Grafin von Berlepid. 3m Jahre 1700 befand er fich im Lager Petere bes Großen in Efthland, als bie Schweben unter Carl XII. por Narva rudten. Dier miberfubr biesem zweiten Bergog Carl Eugen von Croy ein

<sup>\*)</sup> Band VI., S. 85.

fonberbares Beschid: er wollte fich burch eine ichleumige Abreife aus bem Staube machen, Deter ber Große zwang ibn aber ben Tag vor ber Schlacht burch eine fdriftliche Orbre bas Commanbo ber ruffifden Armee Carl Eugen, ber Trager zweier fo an übernehmen. martialischer Namen, fügte fich in bas Unvermeidliche, und gab fich, ale Alles gegen ben gwölften Carl verloren mar, am Schlachttage in bie Wefangenichaft ber Schweben, bei benen er bereits im Anfange bes 3. 1702 ftarb, ohne von feiner Bemablin, Grafin Juliane Don Berg Rinber zu hinterlaffen. Man brachte feinen Korper nach Reval, mo er nicht begraben werben burfte, weil er mabrent bes Felbzuge viele Schulben in biefer Proving gemacht batte und nichts binterließ, um fie au begablen. Rach einem alten Gefet ober vielmehr Landesgebrauche beponirte man ben Rorper in ber Rirche gu Reval, bis bie Erben bie Schulben getilgt baben murben. Der Leichnam ift noch beute in ber Kirche, wohin er vor mehr als bunbertfunfzig Jahren gebracht murbe. Das Capital ber erften Schuld bat fich querft burd bie Binfen, sobaun burch bie Summe, bie jeben Tag jur Unterhaltung ber Leiche erforberlich ift, vermehrt. Die urfprungliche Schuld ift baburch fo furchtbar angewachfen, bag beutiges Tages nur Benige bie Mittel befigen murben, fie ju tilgen. "Es ift nun ungefahr 30 Sabre", fcbreibt Cuftine in feinem Berte über Rufland im Jahre 1830, "baß ber Raifer Alexander burch Reval fam. Inbem er bie Sauptfirche besuchte, befam er bie Leiche zu Beficht und fchrie laut über biefen icheuglichen Unblid; man theilte ibm bie Beschichte bes Pringen Crop mit,

umb er befahl, baß ber Leichnam ben folgenben Tag beerbigt und die Rirche gereinigt werden solle. Den kommenben Tag wurde ber Rörper auf ben Rirchhof gebracht,
um am folgenben, nach ber Abreise bes Raisers, wieber
in die Rirche an die Stelle, wo ihn Alexander verlassen hatte, zurückgebracht zu werben."

Um bie Mitte bes 18. Jahrhundert erlosch bas gesammte von bem Meitre d'hotel Carl's V. stammende Haus Crop-Roeur.

Das haus, das jest noch allein blüht, ist das haus Crop-Solré (ebenfalls im hennegau). Stammvater besselben war der ebenfalls schon oben erwähnte Brudersohn des 1486 zu allererst im hause Crop zum Fürsten von Chimay creirten Carl von Crop: der gentiloomo della casa Carl's V., Jacob von Crop, als welcher mit Jolantha, Erbin von Solré, vermählt war und 1537 starb. Seines Sohns Philipp, Grafen von Solré, gestorben 1612, beide Söhne wurden die Stister der beiden Linien: Crop-Solré und Crop-havré. Bon diesen sit Crop-havré im Jahre 1839 im Mannesstamm erloschen, Crop-Solré blüht noch.

### 1. Folge ber Glieber bes 1839 erloschenen herzoglichen Saufes Crov-Savre:

1. Philipp Franz, erster Gerzog von Crop-Davré, war in zweiter Che mit Maria Clara, ber oben ermähnten Erbin von Davré, ber Tochter bes zweiten 1624 erschoffenen Fürsten von Davré, vermählt und ftarb 1650. Es folgten von Sohn zu Sohn:

- 2. Kerbinand Franz Joseph, gestorben 1694, vermählt mit einem östreichischen Fräulein von Sall-weil. Dieser Herzog von Crop-Havre war, mährend ber Vater gewiß schon Katholik geworben war, ba er ben Herzogstitel von Destreich erhielt, wahrscheinlich noch protestantisch, benn es wird ausbrücklich berichtet, baß seine Tochter, bie ein Jahr vor seinem Tobe, 1693 ben Landgrafen Philipp von Hessen-Darmstadt, östreichischer Feldmarschall und Gouverneur von Mantua, heirathete, sich mit ihrem Landgrafen vor ber Heirath zu Brüssel convertirt habe. Später trat bas ganze Geschlecht über.
- 3. Johann Baptist Joseph, geboren 1686, gestorben 41jährig 1727, vermählt mit einer herzogin von Bonmars.
- 4. Lubwig Ferbinanb Joseph, geboren 1713, gestorben 48jährig 1761 in ber Schlacht bei Bellinghausen, mit einer Montmorency vermählt.
- 5. Joseph, ber Lette ber Linie, geboren 1744 und gestorben 1839 in bem außerordentlichen Alter von 95 Jahren. Seine Gemahlin war seit bem Jahre 1762 Abelheib, Tochter bes regierenden Herzogs Emanuel IV. von Crop=Solré, geboren 1741, gestorben 1822. Aus bieser Ehe ward eine Tochter Abelheib 1768 geboren, die sich 1788 wieder ins Haus Crop=Solré vermählt hat an dem französsischen Generallieutenant Prinzen Emanuel, gestorben 1842, 74 Jahre alt, einen Bruder des regierenden Derzogs August von Crop=Solré, der 1803 Dülsmen in Westphalen zur Entschäbigung angewiesen ershalten hatte. Die einzige Tochter aus bieser Ehe, Cons

pange, geboren 1791, heirathete 1810 nochmals wieber ins haus Croy-Solre, ben noch lebenben Pringen Ferbinanb, nieberlänbischen Generalmajor, wieber einen Bruber bes jest regierenben herzogs Alfreb von Croy-Solre.

# II. Folge ber Glieder bes allein noch blühenden berzoglichen Saufes Crop-Solre:

- 1. Johannes, Graf von Solre, Stifter bes Saufes, vermählt mit Jeanne be Lalain, gestorben 1640; es folgten von Sohn zu Sohn:
- 2. Philipp Emanuel L, vermählt mit Ifabella Clara b'Ifenghien, gestorben 1670.
- 3. Philipp Emanuel II., geboren 1641, vermählt mit einer Prinzessin von Bournonville, gestorben 1718, 77 Jahre alt.
- 4. Philipp Emanuel III., geboren 1676, vermählt mit einer westphälischen Gräfin Mylenbonk, gestorben 1723, 47 Jahre alt.
- 5. Emanuel IV., geboren 1718, vermählt mit einer Prinzessin von Harcourt, Marschall von Frankreich, gestorben 1784, 66 Jahre alt.
- 6. Emanuel V., geboren 1743, herzog 1768 burch König Ludwig XV. von Frankreich, vermählt mit einer Prinzessin von Salm-Kyrburg, gestorben 1803, 60 Jahre alt. Seine Schwester war bie oben erwähnte regierenbe lette herzogin von Croy-havré.
- 7. August, geboren 1765, erster Bergog von Croy-Dulmen, von bem stiftmunsterischen Amt Dulmen bei Munben, bas er 1803 im Reichsbeputations-

hauptschluße nebst Sip und Stimme im Reichessurstenrath zur Entschäbigung angewiesen erhielt. Durch den
Rheinbund 1806 kam er unter die Hoheit von Arenberg und im Jahre 1810 schlug Napoleon Dülmen
zu Frankreich. Zulest 1815 kam Dülmen als Standesherrschaft unter die Hoheit von Preußen. Herzog
August war zweimal vermählt, zuerst 1789 mit einer
französischen Prinzessin von Mortremart, welche
schon 1806 starb, 1821 verheirathete er sich nochmals
mit einer Gräfin Dillon, starb aber schon 1822, 57
Jahre alt.

8. Alfred ift ber gegenwärtig regierenbe Bergog von Croy: er ift geboren im Revolutionsjahre 1789 von ber frangöfischen Pringeffin Mortremart und hat fich nach wieberhergestellten Weltfrieben 1819, 80fabrig, vermablt mit ber Pringeffin Eleonore von Salm-Salm. Diefe bat 1823 ben Erbpringen Rubolf geboren, melder fich 1853, wieber 30jahrig, wie fein Bater, mit ber Pringessin Ratalie von Ligne verheirathet bat; außerbem gebar bie Bergogin noch zwei Pringen und funf Pringeffinnen. Bon ben Pringen bient Aleris in ber preußischen Armee und hat fich noch ein Biertelfahr früher wie ber Erbpring mit feiner Coufine Frangisca von Salm-Salm vermählt; Beorg ift noch unvermahlt und Attaché bei ber preußischen Gesanbtichaft in Bon ben funf Pringeffinnen ift nur bie altefte, Leopolbine, verheirathet mit ihrem Coufin, Pring Emanuel von Crop. Der Bater biefer Pringen und Pringeffinnen, ber regierenbe Bergog, gebort zu ben inbuftriellen Berren Beftpbalens: er bat nicht nur ein

schloß zu Dülmen gebaut, sondern auch eine Runkelrübenzuckerfabrik, eine große Bierbrauerei und eine hemische Fabrik angelegt; beliebt im Bolk soll dieser industrielle herr aber beshalb nicht sein, weil er seine Arbeiter hart halt. 1856 ertheilte ihm ber König ben schwarzen Ablerverden.

Die Crop'iche Hofgeschichte ist sehr burftig ausgessallen, aus Mangel an Nachrichten. Um ber Darstellung einigen Reiz zu verleihen, will ich eine erheiternbe Geschichte aus bem Buche: "Leben und Thaten bes berühmten Ritters "Schnapphahnsti"") von Georg Weerth, hamburg 1849" aufuehmen, worin ber herzog von Crop als einer ber Wenigen figurirt, bie bem insolenten Schnapphahnsty, ber alle Welt, bie sich bas Brusquiren gefallen ließ, brusquirte, ben Kopf zurecht zu sehen verstanden haben.

"In Brüssel versolgte ben Ritter ein eigenes Mißgeschick. Er war an seinem Malheur selbst schuld, benn burch seinen Sochmuth und durch seine Arroganz brachte er Icbermann gegen sich auf. Ganz besonders haßte ihn damals der Herzog von E... und mehr als einmal ließ er die bedeutungsvollen Worte fallen: "Run wenn mir der Mensch einmal in die Hände geräth — —." Der Herzog begleitete diese Phrase stets mit dem verkändlichsten Gestus.

"Berzog C. war ein sehr liebenswürbiger und burchans anständiger Mann, beiläufig bemerkt im Besit einer

<sup>\*)</sup> Der ermorbete Surft Felix Lichnowelly, ber Ganftling ber Frau Bergogin von Sagan.

Taille von weit über 6 Fuß, ungefähr bie hälfte im Durchmeffer. Sein Arm war übermenschlich lang, acht Menschen konnten benselben nicht biegen.

"Die Abneigung bes Berzogs war bem Ritter teineswegs entgangen; mochte er aber glauben, baß bie großen hunde bie kleinen niemals beißen, ober baß sie gar feige sind: genug, er suchte ben herzoglichen Riesen burch Arroganz einzuschücktern und verdoppelte sie baber stets in seiner Gegenwart.

"Eines Tages trafen fie in einer Befellichaft gufammen. Gie fprachen von Rriegen, Campagnen, Schlachten\*), und zulett von Duellen. "Wie viel Duelle haben Gie foon gehabt, Ritter?" fragte ber Bergog gleichgultig. - - ... Die Maffe -! erwiebert Lichnowsty. - Aber ich mußte mich eigentlich nie fcblagen, benn wer fo ficher ift, feinen Gegner ftete ju tobten, wie ich es bin, ber begeht fast einen Morb. Richtsbestoweniger macht es mir aber Bergnugen, mich zu fclagen - "". "Bab, fagt ber Bergog - wie fo?" - "Cebn Gie, verlett ber Ritter, - wenn ich mich rachen will, fo forbere ich meinen Begner auf Gabel et il est un homme mort. Will ich ihn bagegen nur ftrafen, fo forbere ich ihn auf Piftolen, car je suis sur de loger ma balle où je veux - "" "Bah!" - erwiebert nochmals ber Bergog und empfiehlt fich nochmals gang unterthänigft.

"Rurze Beit nach biefer Unterrebung tam eine febr

<sup>\*)</sup> Der Aufenthalt Lichnowsty's in Bruffel fiel nach feinem Aufenthalt in Spanien in ben 30er Jahren.

berühmte Pianistin, Mabame Pleyel in Paris nach Bruffel und tous les beaux ber hauptstadt wetteiferten um die Gunst ber schönen Birtuosin. Ein gewisser Gessander, Graf \*a\*, ber bamals noch nicht verheirathet war, stellte sich in die ersten Reihen.\*)

"Eines Tags wurden die Salons ber Gesandtschaft prächtig mit Blumen geziert, glänzend illuminirt, ein lucullisches Mahl angerichtet. Alle Dandies, Lions, Tigres, kurz, die ganze fashionable Menagerie der Hauptstadt wurde zu diesem Feste eingeladen. Unter ihnen besand sich auch der Ritter, der Herzog und ein gewisser Oberst C., ein alter Haubegen, der unter Soldaten erszogen und auf Schlachtselbern ergrant, sich bei weitem behaglicher in einem Corps de Garde als in einem Salon fühlte.

Nach Tische, als ber Champagner bereits bas Blut im Rreise trieb und ber Raffee ber Vernunft ben letten Stoß geben sollte, entfernten sich die Damen. Die herrengesellschaft begab sich in einen Rauchsalon. Der herzog, ben diese Gesellschaft ziemlich langweilen mochte, setze sich ans Clavier und prälubirte barauf. Lich nowety's unglücklicher Stern brachte ihn ganz in seine Rähe.

"Reine funf Minuten verstrichen, ba machte er auch schon über bas Spiel bes Berzogs einige eben so tede als boshafte Bemerkungen, inbem er namentlich hervorst hob, wie es fast unbegreislich sei, baß man mit einer

<sup>\*)</sup> Graf Sedenborf, preußischer Gefandter, vermählt 1839 mit ber folefischen Grafin Fernemont.

fo großen Danb spielen könne, ohne zu fürchten, alle Tasten gleich zu zertrümmern. Der Pianist L.,\*) ber voraussah, daß die Geschichte eine üble Wendung nehmen könne, beeilte sich unserm Ritter zu erwiedern, daß man mit einer großen Dand recht gut spiele, daß er viele Virtnosen kenne u. s. w. — aber Lichnowsky wollte nicht ruhen. Den schöngelockten Kopf koketirend auf die Schultern legend, die Cigarre nachlässig an die Liepen führend, und mit der höchsten Nonchalance über dem Klavier hängend, suhr er fort, seiner Laune dem Rhavier hängend, suhern er sich durch jeden freundlichen Einwurf der umherstehenden Gäste nur zu neuen beißenden Bemerkungen hinreißen ließ.

"Der Herzog, ber sich bis zum letten Augenblick sehr ruhig benahm, spürte boch mit ber Zeit Lust, bem Gespräch ein Ende zu machen. Mehrere leise Andeutungen waren schon in dem humor des Ritters verloren gegangent er sah sich daher genöthigt, etwas verständlicher zu werden und als unser held wiederum eine Phrase himvars, die durch ihre liebenswürdige Unverschämtheit alles frühere hinter sich ließ, hob er den Kopfetwas seierlicher empor und versetzte mit sehr bestimmten Tone: "Wissen Sie, Ritter, ich kann auch einen gewissen Walzer spielen, dem Niemand widersteht? Ja, wenn ich den spiele, so muß man tanzen, wie ich es besehelt"

<sup>\*)</sup> Lift, damals ber große Boblthater Lichnowsty's in feinen großen Gelbnothen. Ruranba fcprieb bamals in ben "Grengboten": "Lift unterftust talentvolle Kurften."

Fürst Lichnowsky hatte bie Bonhomnie auch bieses nicht zu verstehen. Der Herzog verstummte. Der Ritter seite seine Bemerkungen fort und auf den Gesichtern der Zumächstweilenden konnte man deutlich lesen, daß sie sich in einer ziemlich peinlichen Stimmung befanden. Wer weiß wie lauge indes die Katastrophe des Abends noch hinausgeschoden worden wäre, wenn der arme alte Oberst, bessen Anwesenheit wir schon früher erwähnten, nicht plöslich zum Losplagen des Sturmes auf eine ebenso unvordergesehene, als höchst komische Weise Beranlassung gegeben hätte.

"Man hatte zu viel bon sons um ben armen Alten (bem etwas Menschiches begegnet war, was sich laut kund gethan hatte) für seinen Berstoß büßen zu lassen und schon machte man Miene, das Unglück des ehrwürbigen Mannes mit lächelndem Stillschweigen zu übergehen, als Fürst Lichnowsky plöplich so unvorsichtig war, dem Beispiele des alten Oberst mit einem ähnlichen Laute im raschesten Tempo zu solgen —

"Die Ratastraphe bes Abends war gekommen. Der herzog endete sein Rlavierspiel mit der schrecklichsten Diffonanz. und rasch emporfahrend wandte er fich zu dem Oberst und dem Ritter. "Ihnen, herr Oberst, verzeiht man Manches, benu man muß es Ihnen verzeihen; Sie, Ritter, sind einer der erbärmlichsten Burschen, welche bie Welt je getragen hat!" — Eine Todtenstille entsteht.

"Der Ritter, so birect interpellirt, sett ben but auf ben Ropf, um sich recht ben Anschein eines Marquis leger zu geben, tritt bem herzoge gerabe unter bie Rase unb fragt: ""Ift bas Ernst ober Spaß?"" "Ich bin nicht gewohnt, baß man mit bem hut auf bem Kopfe zu mir spricht!" erwiebert ber herzog und seine Hand berührt bie Wange bes Ritters zu gleicher Zeit in so unsanfter Weise, daß ber hut des Getroffenen hoch in die Luft fliegt. Doch damit nicht zufrieden, ergreift er ben taumelnden Ritter auch noch beim Kragen, hebt ihn mit eiserner Faust empor, rüttelt und schüttelt ihn, daß ihm hören und Sehen vergeht, spricht: "Run beginnt der Walzer!", öffnet dann die Thür, trägt den Unglücklichen wie eine Kape hinaus und schleubert ihn die Treppe hinab, um dann ruhig, als wenn nichts geschehen sei, ins Zimmer zurüczusehren, wo die Gäste stumm und bestürzt einander anschauen.

"Faft wörtlich haben wir ben hauptinhalt bieser Geschichte aus ben uns vorliegenben Manufcripsten wiebergegeben.")

"Raum in ben Salon zurückgekehrt — heißt es in unsern Notizen weiter — erblickt ber Herzog ben hut bes Ritters. Er hebt ihn vom Boden auf und indem er avec toute la courtoisie possible hinzusept: "Aber mein Gott, ber Ritter kann sa nicht ohne hut nach hause gehen" — wirft er ihn auf die Treppe seinem Eigenthümer nach.

"Pro forma kam ber Secundant bes Ritters am anbern Tage, um bie Bebingungen bes Zweikampfes zu ordnen. "Mein Gott — fagt ber Herzog gleichgültig —

<sup>\*)</sup> Der fürzlich 1856 in Savannah verftorbene Berr Georg Beerth hat mir mundlich versichert, bag fein Schnapphahnely auf ben authentischften Quellen fuße.

ber Ritter fagte mir vor wenig Tagen, daß er ben Degen wählt, wenn er Jemanden mit dem Tode bestrafen will. — Run, ich glaube, daß er alle Ursache hat, mich zu bestrafen" — —

"Bor allen Dingen erfchien an bemfelben Tage noch ber Gefanbte Graf \*\* beim Bergog C.

"O mon Dieu, que faire? Was wirb man sagen, wenn es heißt, bafi man in bem \*, \*Gefanbtschaftshotel Feten für Personen zweibeutigen Ruses giebt, bei benen man sich betrinkt 2c. 2c. 3ch bin verloren — — ""

"Aber lieber Graf mas wollen Sie, bag ich babei thue?" erwiebert ber Bergog mit ber größten Söflichkeit.

""Liebster bester herzog, erklären Sie bem Ritter, baß Sie ihn nicht beleibigen wollten — — ""

"Aber kann ich bas?" fagte ber Herzog, berftenb vor Lachen.

"" ""Es ift nur ber form wegen - - "" ""

"Run gut, wenn ber Ritter bamit zufrieben ift — mir ift es einerlei."

"Und so geschah's. Am andern Morgen kommen die beiben Rämpfer zu einer helbenmüthigen Bersöhnung zusammen. Lichnowsky tritt dem herzog mit der ritterlichsten Miene und mit allen seinen Orden, wie ein spanischer Maulesel behangen, entgegen. ""Unter Männern so hohen Standes können keine Be-leibigungen vorkommen — sagt der Ritter — und kommen sie vor, so dürsen sie nicht als solche angesehen werden.

"Der Berzog machte eine ironische Berbeugung.

"Lichnowsky verließ Bruffel um nach Aachen gu geben. — Tieffinnig feste er fich am Grabe Carl's bes Großen und spielte —Roulett".

Der regierenbe Bergog von Croy hat zwei fungere Bruber und eine Schwester.

Pring Ferbinanb, ber mittlere Bruber, geboren 1791, Generalmafor in nieberlandischen Diensten, bat fich im Jahre 1810 mit feiner Coufine Conftange, Pringeffin von Croy-Golre vermablt, ber einzigen Tochter, welche aus ber Che bes oben ermahnten Pringen Emanuel von Crop-Solre und ber Pringeffin Abelheib von Croy-Savre geboren murbe. Der 1811 geborne Cobn bee Bringen Rerbingnb. Dring Emanuel, bat fich 1841 hinwieberum mit feiner Coufine ber obenermahnten Pringeffin Leopolbine, Tochter bes regierenben Bergogs Alfred vermählt und von ihr 3 Sohne. Er hat noch zwei fungere Bruber, Dar, ber als Testamentserbe bes 1839 gestorbenen Bergogs von Davre ben Ramen Crop-Davre führt und Juftus. Ihre Schwester Auguste ift bie regierenbe Fürftin von Salm-Salm.

Pring Philipp, ber jüngste Bruber bes regierenben Berzogs von Croy ift Generalmajor in preußischen Diensten, als welcher er in Münster steht. Er hat fich wieber mit einer Schwägerin, ber Prinzessin Johanna von Salm-Salm, einer ungewöhnlich angenehmen Schwester ber Gemahlin seines regierenben Brubers, vermählt, und zwar sehr glüdlich, obgleich biese Schwägerin fünf Jahre älter als er war und nichts weniger als schön und beshalb ihn Anfangs gar nicht heirathen wollte.

Er erhielt von ihr brei Söhne, von benen ber älteste Leopold in ber östreichischen Armee bient, ber zweite Alexander, Seconde-Lieutenant in ber preußischen Armee ift, und vier Töchter, von benen bie älteste sehr schöne an ben russischen Generalmajor Grafen Benden-borff vermählt ist, Militairbevollmächtigten bei ber Gesanbtschaft in Berlin, eine Dame, die sich bei öffentlichen Gelegenheiten (z. B. bei ber Galaoper 1854 nach ber Bermählung bes Prinzen Friedrich Carl) burch ihren reichen Diamantenschmud bervorthut.

Die einzige Schwester bes regierenben Bergogs, Stephanie von Crop, ift Bittwe eines Brubers bes regierenben Fürsten von Ashan.

Die herrschaft Dülmen umfaßt 5 1/2 [Meilen mit aber 16,000 Einwohnern.

Die Cinkunfte von Dulmen wurden auf 50,000 fl. tarirt: bie Familie zählt nicht zu ben reichsten Familien Preußens.

Rach bem Bunbestagsbeschluß von 1825 hat ber herzog von Crop ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenbürtigkeit. Der herzog warb 1847 erb-liches Mitglieb ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtage und 1854 bes, neuen herrenhanses.

Die Religion ber Bergoge ift bie fatholische.

Das Wappen bes Saufes Crop ift quabrirt: in Quartier 1 und 4 bestuben sich brei rothe Balten, in 2 nub 3 brei rothe Beile in Silber.

# IX. Das Haus Rheina-Wolbeck, sonst Looz-Corswarem.

herzoge von Looz-Corewarem burch Raifer Carl VI. als herrn ber Nieberlanbe 1734.

1803 Sit und Stimme im beutschen Reichsfürstenrath wegen Pheina-Wolbed.

Fürften von Rheina=Bolbed burch Preugen 1840.

Ein "Citopen" Loog. Coremarem. Die lette Execution bee b. romifchen Reiche. Gucceffion ber Lannone.

Auch von biefem niederländischen Saufe kann ich nur einige trodene Notigen geben.

Seine Abstammung leitet es von ben alten Grafen von hennegau ab; ben Namen gab ihm bie Grafschaft Looz im Bisthum Lüttich. Außer ber Grafschaft Looz und ber herrschaft Corswarem besaß bas Geschlecht noch bie Grafschaft hoorn, ebensalls im Bisthum Lüttich, bie Grafschaft Chimay, bie Grafschaft

Byd bei Raftricht und mehrere andere Grafschaften und herrschaften. Das Geschlecht theilte sich in mehrere Linien: bie Grafen von Looz, bie Grafen Core-warem, bie Grafen von hoorn u. f. w.

Die Grafen von Looz behielten bie Grafschaft Looz bis zum Jahre 1302, wo Graf Lubwig von Looz sie dem Hochstite Lüttich zu Lehn auftrug, ober, wie andere wollen, der Bischof sie sich mit Gewalt nahm. Diese Linie der Grafen von Looz erlosch 1367, wo das Stift Lüttich die Grafschaft Looz als heimgefallen einzog. Die Grafen von Hoorn-Weert, die die Grafschaft Hosen besaßen, erloschen im Mannsstamm 1584, worauf das Stift Lüttich die Grafschaft Hoorn ebenfalls zu den bischössischen Laselgütern zog, nach vielen Irrungen, im Jahre 1614. Bon allen Linien blühte zuleht nur die Linie Corswarem sort; sie theilte sich wieder in Unterlinien und nur die jüngste derselben besteht noch.

1. Im Jahre 1734 erhob Raifer Carl VI., ber lette habsburger, als herr ber burch Aussterben ber spanischen Linie ihm zugefallenen Rieberlande, wegen ge-leisteter guter Kriegsbienste bie Gebrüber Lubwig und Joseph Grafen von Looz-Corswarem in ben herzogsstand: Lubwig nannte sich: herzog von Looz-Corswarem und sein Stamm erlosch mit feinem Sohne Alexander im Jahre 1792;\*) Joseph nannte sich

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1751 fungirte ein Fürft Carl Ferbinand von Loog-Coremarem ale Obertammerherr am hofe Friedriche bee Großen.

herzog von Corowarem-Loog und fard ohne Rinber-

2. L herzog Alexander von Looz-Corowarem ernannte zu seinem Erben und Nachsolger in der Derzogswürde einen Better Wilhelm, gedoren 1732:
er succedirte und verwandte sich auf dem Rastadter Friedenscongresse 1799 eifrig, wiewohl vergedlich dafür, die Ansprüche des Dauses auf die Grafschaften Looz, Doorne, Wyd und andere Familiengüter durchzusehen. Bermählt war er zweimal, zuerst seit 1763 mit Marie Emanuele Josephine d'Air, sodann mit Rosalie Gräsin Byland. Er kard 1803 den 30. März in seiner Residenz, Schloß Bentlage, einem ehemaligen Kreuzdrücher bei Rheina an der Ems im Münsterland, zwischen Bentheim und Osnabrüd, mit hinterlassung von zwei Söhnen von der ersten Gemahlin: Carl und Arnold.

Carl, geboren im Jahre 1769, nahm bei bem Ansbruch ber französischen Revolution als enthusiastischer Anhänger berselben, bas französische Bürgerrecht an und verzichtete als Citopen auf seinen Stand und die beutschen Besthungen; ber Vater enterbte ihn und sehte seinen Bruder Arnold zum Nachfolger ein. Im Jahre 1816 nannte sich ber ehemalige Citopen wieder Derzog, socht auch, wiewohl vergebens, bas väterliche Testament an, es blieben ihm nur die niederländischen Besitzungen, in beren Genuß er am 16. September 1822 auf bem Schlosse Uccle starb. Vermählt war Derzog Carl seit 1803 mit einer französischen Dame, Caroline Baronesse be Nue, die sich 1828 in zweiter Ebe

mit Graf Beaufort in Bruffel vermählt hat, wo fie fürzlich noch lebte.

Derzog Carl folgte in ben nieberländischen Besttungen sein Sohn. Carl, geboren 1804, vermählt sett 1929 mit Permine, Sochter bes Chevalier van Lodhorst, Derrn ber Baronie Boulez, verwittweten Frau von Deederen, welche 1833 ben Erbprinzen Carl geboren hat und außerbem noch einen Prinzen und zwei Prinzesstunen.

Die Residenz ift Bonleg, in bem Bezirk Rivelles, Proving Brabant.

4. Der jüngere Bruber Arnold, geboren 1776, erhielt im Jahre 1803 burch bas Testament seines Batters bie bentschen Besitzungen zugesprochen, für welche ihm burch ben Reichsbeputationshauptschluß im gleichen Jahre 1803 bie stiftmunsterischen Aemter Bewergern und Wolbeck, unter bem Namen bes Fürstenthums Rheina-Wolbeck, zugewiesen wurden mit ber Dauptstadt Rheina an ber Ems, ba wo jest die Eisenbahnen von Münster und Osnabrück nach Emben und ber Norbsee zusammenstoßen.

C. von Olfers theilt in seinen neuerlich erschienenen "Beiträgen zur Geschichte ber Berfassung und Berstütelung bes Stiftes Münster" einen heitern Beitrag zur Sittengeschichte bamaliger Zeit mit und wie bieser Rieberländer mit ben unter seinen Scepter gewiesenen ehrlichen beutschen häuten versuhr. Der herzog traf an ben Bürgermeister seiner neuen hanptstadt Rheina einen ihm misliebigen Rops, einen Störenfrieb und Rumorer. Er wollte ihn seines ungewaschenen Raules halber in ben Thurm feben laffen. Dagegen brachte ber Burgermeifter in optima forma ein Mandatum bes Reichstammergerichts aus. Der neue Berricher parirte biefem aber nicht. Run trug faiferliche Dafestät bem auch mit ftiftmunfterifdem Gute entidabigten Bergog von Arenberg bie Erecution besagten reichsfammergerichtlichen Danbats und allfolden Trut zu brechen auf. Der Bergog von Aren berg ließ hierauf 13 Mann arenbergifche Erecutionstruppen vor Rheina marschiren. Befagte Truppen, bie bei recht früher Tageszeit ausrudten, fanben aber bas Stabtthor von Rheina noch geschloffen und ftanben von einem Sturm ab, fie zogen vor, zu verschwinden. Am späten Nachmittag erst traf man sie auf neutralem Boben bee Rurften von Salm-Salm, welchem gleichergestalt aus ftiftmunfterifdem Gute feine Entichabigung ausgeschnitten worben mar.

Diese fürstlich arenbergische Execution an Rheina war ber historisch bemerkenswerthe lette Executionsact, welcher im heiligen römischen Reiche beutscher Nation von ben Reichsgerichten verhängt warb. 1806 kam ber Rheinbund und machte bem Executions-Spiel ein Enbe.

In ber rheinischen Bundesacte kam die Souverainität Rheina-Wolbed unter die Hoheit von Berg und 1810 wurde es mit Berlust der Standesherrlickeit dem französischen Reiche einverleibt. 1815 kam das Ländchen als Standesherrschaft unter die Hoheit von Preußen und Hannover. 1824 überließ aber der Heizog die Ausübung der Gerichtsbarkeit und standesherrlichen Berwaltungsrechte an Preußen gegen eine immerwährende Rente von 2000 Thalern und 1826 besgleichen an

hannover gegen eine immerwährende Rente von 1200 Thalern.

Rach bem Bunbestagsbeschluß von 1825 erhielt ber herzog von Looz-Corswarem ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigkeit.

herzog Arnold, ber burch die lette Reichserecution Illustrirte, starb am 30. October 1827 auf seinem Schlosse Bentlage bei Rheina. Seit dem Jahre 1813 hatte er sich auch mit einer französischen Dame, Charslotte, Tochter bes Grafen Lasteyrie-Dusaillant, vermählt, französischen Präsidenten in dem bamals zum westphälischen Königreich gewiesenen Münster, wo sie kürzlich noch lebte.

Bergog Arnold starb ohne Kinder und hinterließ seiner Wittwe die Wahl zwischen einer Jahresrente von 20,000 Francs ober dem Niesbranch des standesherr-lichen Fürstenthums. Sie wählte das Lettere, gelangte aber nicht zum Genusse.

5. Rheina=Wolbed stand seit bem Tobe Arnold's 1827 unter preußischer Sequestration bis zum 15. Octbr. 1840, wo. König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen ben Grafen von Lannop zum Fürsten von Rheina= Wolbed mit bem Titel: "Fürstliche Gnaben" ernannte. Es succedirte also nun:

Fürst Napoleon, zeither bis 1840 Graf Lannon von Clervaux benannt, geboren 1807 in Belgien, Sohn bes 1836 gestorbenen Grafen Florentins Stanislaus Amour von Lannon-Clervaux
und ber 1820 gestorbenen Clementine Josephine
Franzisca Therese von Looz-Corswarem, welche

bie alteste Schwester bes herzogs Carl von Looz-Corewarem und bes herzogs Arnold von Rheina-Bolbeck war. Dieser Graf von Lannop) so benannt von einem Stäbtchen in Flandern zwischen Tournay und Lille) ist ein Abkömmling jenes berühmten Carl von Lannop, Vicekönigs von Neapel und Generalissimus ber heere Kaiser Carl's V., welcher König Franz I. von Frankreich 1525 in der Schlacht bei Pavia gefangen genommen und ben Carl 1526 in den beutschen Reichsgrafenstand erhoben hatte.

Die Gemahlin bes Fürsten Napoleon von Rheina-Bolbed ift feit 1830 Marie Auguste, Tochter bes Grafen Linberkerk-Beaufort, ehemaligen Gouverneurs ber Proving Lüttich; sie hat 1833 ben Erbprinzen Arthur Clemens Florentin Carl geboren, außerbem noch einen Prinzen Ernst und zwei Prinzessinnen.

Die Refibeng ift Bentlage bei Rheina.

Das Fürstenthum Rheina-Wolbed umfaßt 15 D.-Meilen mit 20-30,000 Einwohnern.

Die Einfünfte bes Fürstenthums taxirte man auf 80,000 Gulben (bie von allen, namentlich ben nieberkindischen Besthungen, auf 200,000 Gulben).

Der Fürst warb 1847 erbliches Mitglied ber herren-Curie bes vereinigten preußischen Landtage und 1854 bes neuen herrenhauses.

Die Religion bes Fürstenhauses ift bie fatholische.

Das Wappen des Haufes Long-Corswarem ist quadrirt: in Quartier 1 und 4 sind 5 rothe Balten und in 2 und 3 2 schwarze Balten in Gold; das herzschilb hat 7 rothe Balten in hermelin.

### X. Das fürftliche Hans Sürftenberg.

S. bie Mebiatifirten in Baben.

### XI. Das fürstliche Haus Caris.

S. bie Debiatisirten in Baiern.

#### 1. Chronologische Lifte bes Borkommens ber preußischen Mediatifirten in den Urkunden:

1093 Bieb

1123 Rheingrafen Salm

1129 Solms

1430 Salme von Reifferscheibt

1142 Bentheim

1158 Sayn (Wittgenftein)

1166 Arenberg.

2. Folge ber Erhebungen in ben Reichegrafenftanb:

Alte Reichsgrafen:

Bentheim '

Stollberg

Die Rheingrafen Salm

Bieb

Solms

Wittgenftein

1455 bie Salme von Reifferscheibt 1547 Arenberg 1549 Ligne.

3. Folge ber Erhebungen in ben Reichefürsten und Fürftenftanb:

1486 Crop

1576 Arenberg

1592 Ligne

1623. Salm=Salm

1742 Salm-Knrburg

Solme=Braunfele

1784 Neuwied

1792 Solme-Lich

· Wittgenftein=Berleburg

1804 Wittgenftein-Sobenftein

1816 Salm=Reifferscheibt

1817 Bentheim

Salm=Horstmar

1834 Bittgenftein=Berleburg=

Ludwigsburg

1840 Rheina-Wolbed

burch Preußen.

4. Bergogstitel:

1644 Arenberg

1662 und 1768 Croy.

II.

Gestreichische Mediatisirte.

• 

- Bn ben öftreichischen Mebiatisirten gehören fast boppelt so viel als Preußen gahlt: 19.
- I. Bier Reichsfürstengeschlechter, welche nach bem westphälischen Frieden schon Sitz und Stimme im Reichs-fürstencollegium hatten und burch Bundestagebe-schluß von 1825 ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenbürtigkeit versichert er-hielten:
  - 1. Das Saus Dietrichftein,
  - 2. Das Baus Lobkowis,
  - 3. Das Saus Auersperg,
  - 4. Das Saus Schwarzenberg.
- U. Zwei Gefchlechter, welche erft in später Zeit, seit bem Reichebeputationshauptschluffe von 1803 Gip unb Stimme im beutschen Reichsfarftenrath erhielten:
  - 5. Das baus Efterhagy,
  - 6. Das haus Windifchgräß.

Folgenbe brei Baufer mit Stimmen im Reichefürsten=

- 1. Das Saus Eggenberg, gefürstet 1623, aus-
- 2. Das Saus Piccolomini, gefürstet 1654,

3. Das Saus Portia, gefürstet 1662, ausgeftorben in ber älteren Linie 1698. Die succedirenbe Linie erhielt nur ben fürstlichen Titel ohne Reichsftanbschaft.

III. Die folgenben sieben fürstlichen Geschlechter (in alphabetischer Folge) hatten keinen Sit und Stimme im Reichssürstencollegium, sondern faßen nur in einem ber vier Reichsgrafencollegien, wurden aber ben vor-stehenben 1 bis 6 durch ben Bundestagebeschluß von 1825 gleichgestellt.

- 7. Das Saus Collorebo: feit 1727 Personalisften im schwäbischen Grafencollegium.
- 8. Das Saus Rhevenhüller: feit 1737 Per- fonaliften im schwäbischen Grafencollegium.
- 9. Das haus Metternich, bas wegen Binneburg-Bielstein seit 1679 im westphälischen Grafencollegium faß.
- 10. Das Saus Rofenberg: feit 1683 Perfongliften im frankischen Grafencollegium.
- 11. Das Saus Salm=Reiffericheibt=Raig, bie im weftphälischen Grafencollegium fagen.
- 12. Das haus Starhemberg: seit 1719 Per- sonalisten im frankischen Grafencollegium.
- 13. Das Saus Trautmannaborf: feit 1631 und 1778 Personalisten im schwäbischen Grafencollegium.

Folgende zwei fürstliche häuser, die ebenfalls Sit und Stimme im westphälischen Grafencollegium hatten, sind erloschen:

1. Das fürstliche haus Raunit, bas ben berühmten Staatstangler, ben "europäischen Rutscher" unter Maria Theresia gestellt hat und bas wegen Rittberg im westphälischen Grafencollegium faß, ausgestorben in ber fürstlichen Linie mit einem fehr wenig fürstlichen herrn 1848.

2. Das fürftliche Sans Sinzenborf, bas wegen Rheined im westphälischen Grafencollegium faß, ausgestorben 1822.

IV. Folgende sechs öftreichische Grafengeschlechter (in alphabetischer Folge) hatten Sit und Stimme in einem ber vier Grafencollegien bes beutschen Reichs und er= hielten burch Bunbesbeschluß von 1829 bas Prabicat "Erlaucht" und bie Ebenburtigfeit:

- 14. Die Grafen harrach, eine böhmische Familie, die erst 1566 in den niederöstreichischen und 1577 in den böhmischen herrenstand aufgenommen wurde, und bie Raiser Ferdinand II. 1627 in den Reichsgrafenstand erhob. Sie waren seit dieser Zeit Personalisten im schwäbischen Grasencollegium.
- 15. Die Grafen Königseck-Aulenborf, aus Sowaben stammend, Reichsgrafen burch Raifer Fersbinand II. 1629, sagen im westphälischen Grafenscollegium.
- 16. Die Grafen Ruffftein, aus Tyrol stammenb, Reichsgrafen in ber Person eines sehr übeln Convertiten und Gefandten an bie Pforte hans Lubwig burch Raiser Ferbinanb II. 1634, Personalisten im schwäbischen Grafencollegium seit 1737.
- 17. Die Grafen Schönborn, ein Rheingeschlecht, bas vom Westerwalbe stammt, Reichsgrafen burch Raiser Leopolb I. 1701 in ber Person bes Reichsvicekanglers, nachherigen Bischofs von Würzburg und Bamberg

Friedrich Carl. Sie faßen im frantischen Grafencollegium mit zwei Stimmen.

- 18. Stadion, aus Graubunden stammend, gegraft in der Person Johann Philipp's, des Urgroßvaters des Staatstanzlers Philipp, Borgangers von Metternich, 1705. Seit 1708 saßen sie im schmäbischen Grafencollegium.
- 19. Wurmbranb, aus ber Steiermart stammenb, Reichsgrafen 1701 burch Raifer Leopol'd I. in ber Person bes Convertiten und Reichshofrathsprasibenten, auch Baters ber östreichischen Genealogie; Personaliften im franklichen Grafencollegium seit 1720.

Nächst ben souverainen Lichten fteinen find bie notabelsten öftreichischen mediatisirten funf Fürstengeschlechter: bie Dietrichsteine, bie Auersperge, bie Lobkowise und bie Schwarzenberge und bie ungarischen Esterhazy's sind die reichsten Mebiatisirten, bie es giebt.

## I. Das fürstliche Haus Dietrichstein.

1514 Reichofreiherrn und im nieberöftreichischen herren-

Reichsgrafen 1600 in ber jest fürstlichen fatholiichen Linie, 1631 in ber früher protestantischen Linie Bollenburg und 1690 in ber früher protestantischen Linie Weichfelftabt-Rabenstein.

1624 Reichefürften.

Einführung im Reichsfürsteurath 1654.

Abstammung aus dem Ministerialabel Rarnthens, ber großen Pepinière ber öftreichischen hoben Abelschaft. Urfundliches Borfommen schon seir 1102. Das ganze Geschlecht in allen Linten auf dem Anskerben. Muthmaßliche Baterschaft für dem Abneren der heutigen Fürsten und Grasen von Dietrich fein im Hause dabsdurg. Des Ahnberrn Heirath mit Barbara von Rothal in der Poscapelle zu Wien, von Raiser Max I. ausgerichtet, und letwillige Berordnung, mit dem Kaiser max I. ausgerichtet, und letwillige Berordnung, mit dem Kaiser in einem Grabe zu Renstadt beigesetzt zu werden. Eine der ersten Mäßigteltsgesellschaften. Theilnahme des Ahnberren an den Praftisen der Abelsetzte, welche die Kaiastrophe Cails V. erwirfte. Des Ahnberen ältester und jüngker Sohn treten zum Protestantismus, der mittelske Sohn bleide latholisch und bessen Rachsommen werden zur Belohnung dafür ge-fürstet. Der Cardinal Franz Dietrichstein, der Gründer der

Größe bes Saufee, erfter Fürft und Stifter bes großen fürftlich Dietrichftein'forn Fibeicommiffes. Refibeng auf bem Soloffe Rremfier bei Dumun. Gin fürftlid Dietrichftein'fdes Banquet mit Thiersprüngen über tie Ropfe ber Damen ju Bien. Gin Dietrichftein Jefuit. Gin Reichefürft ohne einen Ader Reich. land. Die Politit ber Unabhangigfeit wird im Baufe Dietrid. Ein Liebling Raifer Jofephe II. Gine ftein Richtschnur. infigne Desalliance mit einer Babylonierin und besbalb verbanate Curatel megen Beiftcefdmade. Ein Liebling Thugut's. verauferte Dietrich fteiniche Fibeicommiffdmud. Giftirte Privatcorrespondeng in Staatsfachen mit Raifer Frang. Das bermeigerte goldene Blied. Einführung bes Dachtverhaltniffes nach englifdem Coftum unter ben Dietrichftein'ichen Bauern. Bouverneur bes ungludlichen Bergogs von Reichftabt, ein bramatifder Dicter. Der Componift Thalberg.

Die Fürften von Dietrichftein ftammen aus Rarnthen, aus bem flavischen Rarnthen, einer jener Provingen, bie ju bem großen öftlichen Lanbergurtel geboren, ber bas germanische Centralgebiet umspannt und wo noch beut zu Tage, wie in Rrain, in ber Steiermart, in Mabren und Bohmen und in ben ruffifchen Oftfeebrovingen bie Slaven neben ben Deutschen in großen, compacten Maffen Diefes flavifde Rarntben und Rrain ift fur Subbeutschland bie große Pepiniere ber Abelicaft geworben, aus ihr ift ber größte Theil ber beut ju Tage erlauchten und burchlauchtigen öftreichischen Befchlechter bervorgegangen. Für Gubbeutschland find biefe flavischen Provingen baber baffelbe, was fur Norbbeutschland bas Rernland Germaniens mar, bie rothe Erbe von Beftphalen. Es besteht aber ein mesentlicher Unterschieb amifchen bem norbbeutschen und subbeutschen boben Abel: ber nordbeutsche ift ju großem Theil alter Dynastenabel,

ber fubbeutsche und namentlich ber öftreichische fast burchgebends alter Ministerialabel. Die heut ju Tage vornehmften, angefebenften und reichften öftreichifchen Geschlechter waren ursprünglich gar nicht erlauchten Urfprungs, weber bie öftreichischen Familien Dietrichftein und Auersperg, bie ju ben Mebiatifirten, noch felbit bie Liechtenfteine, bie ju ben Souverainen gablen, noch bie ungarischen Efterhagy's, nur von ben bobmiichen großen Familien find bie Lobtowit alte Dynaften, aber eingeborne Glaven. Urfprunglich gehörten bie Dietrichfteine feineswegs jum boben, fonbern fie geborten jum niebern Abel, fie maren öftreichifche "Liebe und Betreue", aber nicht "Erlauchte" ober "Durchlauchtige", fle maren, wie bie Auerfperge und felbst bie Liechtenfteine farnthifder Minifterialabel. Deutschen Ursprungs fallen fie fein, ber Trabition nach Franten nach Rarnthen, fie von mie Auersperge aus Schwaben babin famen. Sie gelangten erft im Dienfte ber Babeburger, benen Rarnthen ju Ausgang bes 12. Jahrhunderte gufiel und bie gu Ausgang bes 18. Sahrhunderte jum beutschen Rafferthron gelangten, ju Dacht und Ansehen und Reichthum. Das ift aber ber besonbere Borgug ber Dietrichsteine, baß sie' nebst ben Liechtensteinen und Lobkowitzen unter bem gangen öftreichischen Abel bas Beichlecht finb, welches zuerft ben Reichsfürftentitel zur Belohnung ber treuen Dienfte im Bojahrigen Rriege und ber treuen Anbanglichkeit an ben fatholischen Glauben Liechtenftein erhielt ibn. 1621, Dietrichftein unb Lobfowis 1624, Auerfperg erft 1853, Schwar-

genberg erft 1671 unb Efterbagy allererft 1687. Die Dietrich fteine haben auch barin und gwar barin einen einzig baftebenben Borgug baf fie eine ber alteften Dinifterial- Sefdledter finb, ein Gefdledt, bas icon vor Abgang bes frantifch-falifchen Raiferhaufes, alfo por bem Berfalle ber Gauverfaffung urtunblich mit bem Beichlechtenamen portommt, früher, als jest fouveraine Kurftenbaufer, wie bie Baufer Balbed unb Lippe.\*) Schon 1102 fieht ein Ruprecht de Dietrichstain" als Beuge in einer Urfunde fur bas Benebictinerflofter G. Lambrecht in ber Steiermark. Stammbaus ift bie Burg Dietrichstein, "ber Stein bes Dietrich" bei Felbfirch im Billacher Rreise in Rarnthen, beffen Ruine auf bobem Felsen noch fteht. Bie ein Band Liechtenftein fur ben Stammvater ber Dabeburge in ber Ottocarschlacht auf bem Marchfelbe focht, fo focht auch ein Beinrich Dietrichftein bamals für fle.

Näherer Stammvater ist Paneraz Dietrichstein zu Rabenstein in ber Steiermark, ein Türkenhelb, ber mit Barbara Gößl von Thurn vermählt war, burch Raiser Max I., nach Absterben ber Schenken von Ofterwit 1506 bas Erblandmarschallamt in Kärnthen erhielt und 1508 unter Kaiser Max I. starb. Bon bessen Beiben Söhnen stiftete:

I. Frang Dietrichftein, ber altere, bie grafliche Linie ber Dietrichfteine zu Beichfelftabt unb

<sup>\*)</sup> Balbed fommt erft 1120, Lippe erft 1123 mit bem Ramen in Urfunden vor

Rabenstein in der Steiermark, die zur Reformation sich bekannte: nach den von von Meiern herausgegebenen westphälischen Friedenschandlungen erscheint unter den Protestanten Riederösterreiche 1647 noch ein Otto Heinrich von Dietrichstein mit 2 Söhnen von dieser Linie Rabenstein. Wegen der protestantischen Religion ward sie nicht gegraft; erst nach der Consversion 1690 ward der Grafentitel verliehen. Sie blüht noch, stand aber 1855 auf nur 2 Augen und wird mit diesen erlöschen.

II. Sigismand, ber jungere Sohn bes Stammvaters Pancrag, ftiftete:

- 1) bie gräfliche Linie zu Hollenburg unb Finkenstein in Rärnthen, bie 1631 gegraft warb und noch blüht, 1855 aber auch nur auf 2 Augen noch fand und mit diesen ebenfalls erlöschen wird. Finkenskein ist das Stammhaus der Grafen bieses Ramens in Preußen.
- 2) Die Ricoleburger Linie, bie zuerft fcon feit 1600 gegraft und 1624 gefürstet warb; biese Linie blüht ebenfalls noch, ist aber ebenfalls bem Aussterben nabe.
- 3) Die öftreichische Rebenlinie, von ben 1693 in ben Grafenstand erhobenen Gunbader frummenbafie ftarb 1825 mit beffen Urentel aus und die fürftliche Linie erbte bas Majorat berfelben in Destreich.

Sigismund von Dietrichstein, ber jungere Sohn Paucrazens und ber Gräfin Barbara Thurn, ber Stammvater ber Grafen Dietrichstein-hollenburg und Finkenstein und ber Fürsten von Dietrichftein, mar geboren 1484, marb Dberftfilberfammerer und Bebeimer Rath bes Raifere Dar I. und zeichnete fich gleichzeitig aus als tapferer Turnierer, Solbat und Sager: er erhielt jum Erblanbmundichenkenamt in Rarnthen bas Erblanbiagermeifteramt in ber Stellermark. Er war ber größte Liebling bes Raifers Mar I. und - bas ift ein britter, gang eigenthumlicher Borgug bes Geschlechts noch - galt fogar wegen ber ausgesprocenen Mehnlichkeit ber Befichteguge und wegen ber innigen Baterliebe, bie Dar fur ibn zeigte, fur einen Gobn biefes galanten Bexrn. Als er im Jahre 1525 gur Bezwingung ber aufrührerischen Bauern in bie Steiermark geschickt murbe, verfuhr er mit ihnen fo graufam, wie ber Bauern-Jorg im Saufe Balbburg, bet beshalb von Raifer Carl V. gum Reicheerbtruchseß beforbert murbe: er jagte fie burch bie Spiege. Darauf aber überfielen ihn bie Bauern in ber fteierischen Bergstadt Schladming, als er in ber Trunkenheit lag, mitten in ber Racht. 3000 feiner Lanbofnechte murben erichlagen, 32 Cbelleute enthauptet, Dietrichftein gefangen, auch er follte fterben. Gin Bergfnappe trat por ibn bin und fprach: "Diefer gegenwärtig Dietrichftein, bas ichielend hurtind, bat und Bruber fpiegen und mit Roffen auseinander reißen laffen, Go fpreche ich Recht, bag auch er gespießt werbe." Die zu ben Bauern übergetretenen Landefnechte baten ibn aber boch los.")

Raifer Mar k. hatte ihm zehn Jahre vor biefer Lebensgefahr am 23. Juli 1515 ju Bien feine Dochzeit aus-

<sup>\*)</sup> Buchola, Gefdicte Ferbinanb's I. Theil VIII.

gerichtet mit -Barbara von Rothal, Freiin gu Thalberg: es ift bas bie Dochzeit, von ber alle Beitgenoffen ale von einer ber größten Zeitmertwarbigfeiten Raifer Dar batte bamale gerabe ben gludbafteften Beirathe- und Erbvertrag abgeschlossen, bem Deftreich bie beiben Rronen Bohmen und Ungarn verbantt, ben Beirathe- und Erbvertrag mit ben Ronigen Blabislav IL von Ungarn und Bohmen und Gigiemund von Polen und bie Doppel-Berlobung bes Enfele bes Raifere, bes 12iabrigen Rerbinand mit ber ebenfalls 12fabrigen Pringeffin Unna von Ungarn und Bohmen und ber Entelin bes Raifers, ber 10jabrigen Infantin Maria mit bem Kronprinzen Lubwig von Ungarn und Bobmen. Die Trauung Dietrichftein's und ber Rothal geschah in ber hofcapelle ju Bien: ben Brautigam führten ber Raifer und ber Ronia Blabielav von Ungarn und Bobmen, bie Braut Ronig Sigismund von Polen und ber Pring Lubwig. Auf bem großen Saal in ber Burg zu Bien war bas bochzeitsbanquet. Un ber Brauttafel fafen obenan Ronia Blabielav und bie Braut, jur Rechten ber Raifer und bie Pringeffin Unna, jur Linken ber Ronig von Polen und bie Infantin Maria, bann wieber gur Rechten Pring Lubwig und bie Mutter ber Braut, welche bie Oberhofmeisterin ber Infantin Roch fagen an ber' Brauttafel bie Maria war. zwei Carbingle von Gran und Gurf (Matthäus Lang von Bellenburg; auch ein naturlicher Gobn bes galanten Raifers), bie zwei papftlichen Runtien, bie Besandten ber Ronige von Spanien und England, ber Erzbischof von Bremen und 12 Bischöfe, 6 Reichsfürsten, Wilhelm, herzog von Baiern, Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein, bie Markgrafen Casimir und Georg von Brandenburg, herzog Ulrich zu Würtemberg und herzog Albrecht zu Medlenburg. An einer andern Tasel speisten 8 Reichsgrafen von heuneberg, Montfort, Dettingen, Schaumburg, Mansfeld, Salm, Westerburg und harbegg und an noch anderen Taseln die kaiserlichen Minister, die ungarischen, böhmischen und polnischen Magnaten. Ueber 360 Speisen wurden in silbernen Schisseln ausgetragen. Rach 10 Uhr wurden die Taseln abgehoben und es begann das Tanzen.

Durch Barbara von Rothal erward Sigismund von Dietrichstein die herrschaft Thalberg
in der Steiermark. Bereits ein Jahr vorher, durch
Diplom d. d. Gmünden 8. Juli 1514 hatte ihn sein
großer Gönner zum Reichsfreiherrn von den ihm
käuslich überlassenen herrschaften hollenburg und
Kinkenstein in Kärnthen erhoben, dazu hatte ihn
Max I. auch noch vor der hochzeit durch Diplom d. d.
Inspruck 25. Januar 1515 mit der herrschaft Aspang
in Niederöstreich belehnt. Und vor seinem Tode besahl
ber Kaiser gar, daß "sein lieder und getreuer Sigismund von Dietrichstein" mit ihm in ein Grab zu
Reustadt gelegt werde.

Noch bei bes Raifers Lebzeiten, im Reformationsjahre 1517 stiftete Sigismund von Dietrichstein einen merkwürbigen Orben, "ben Orben bes heiligen Christoph" gegen Trinken, Schwören und Fluchen: bie

Ritter biefes Orbens trugen an einer golbenen Rette bas Bilbuig bes beiligen. Chriftoph auf ber Bruft, es war eine ber erften Dläßigkeitegesellschaften. Unter ben Nachfolgern bes Raifers Mar I., Raifer Carl V. und feinem Brubet Ronig Rerbinand L trat aber Sigismund von Dietrichftein in einen anderen größeren und mächtigeren Orben, ber gerabe nicht bie Mäßigkeit als Orbensregel befolgte. Er fungirte unter Carl und Ferbinanb querft ale Lanbesbauptmann in ber Steiermart und gulett ale Statthalter in Inneröftreich. Als folder trat er mit bem aus bem Rinangbienft jum Sactotum Ronig Ferbinanb's I. parvenirten Doffmann an bie Spite ber großen öftreichischen "Abeletette", von ber in ber öftreichifchen Bofgeschichte") aus ben Depeschen bes Rathe und Befanbten Raifer Carl V., Ritter Scepperus umftanbe licher Bericht gegeben worben ifte biefe öftreichische Abels= tette ging barauf aus, alle Stellen unb alle Ginfunfte in Deftreich an fich ju gieben, um ben Berrn bes ganbes in ber Unterwürfigfeit zu balten, fie trachtete namentlich barnach, bie vom Papfte Ronig Ferbinanb I. überlaffenen Rirchenguter um Spottpreise an fich zu bringen und zwar mit' bem Gelbe bes Lanbesherren. Gigis= mund von Dietrichstein ftarb vor ber großen Cataftropbe Raifer Carl's V., wozu bie Abelstette in Deftreich wesentlich beiwirkte, im Jahre 1540, erft 56 Jahre alt, ju Gras in ber Steiermart und marb, bem Willen feines großen Bonners und muthmaglichen Erzeugers gemäß, in beffen Grabe ju Reuftabt begraben.

<sup>\*)</sup> Banb 2, Seite 209 ff.

Sigismund's, bes erften Reichsfreiherrn von Dietrichftein altester Sohn, Baron Sigismund Georg, erhielt bie färnthischen herrschaften hollenburg und Finkenstein, die sein Bater erworben hatte und ward ber Stammvater ber noch blühenden Linie ber Grafen Dietrichstein-Hollenburg.

Er und Baron Carl, ber jüngste Bruber, traten offen zum Protestantismus über, während ber mittlere, ber Stammvater ber Fürsten, treu katholisch blieb und eben baburch Kürst warb. Das Beispiel lodte. Balb traten auch Descenbenten des ältesten und jüngsten Brubers wieder über. Die Conversionen ber protestantisch gewordenen Glieber im Sause Dietrichstein batien schoon von den 80er Jahren des 16. Jahrhunderts: ein Freiherr Günther von Dietrichstein wird von den Ratholisen sogar als erster Convertit gerühmt.

Baron Sigismund Georg von Dietrichstein, ber alteste Sohn bes ersten Reichsfreiherrn, ber Protestant war, war mit Anna, Tochter Erasmus von Starhemberg vermählt, einem ber eifrigsten Protestanten Destreichs, ber mit Luther im Briefwechsel ftand und starb 67 Jahre alt 1593.

Sein und ber Fräulein von Starhemberg Sohn, Baron Bartholomäus von Dietrichstein erlebte bit Zeiten bes 30jährigen Krieges und mußte wegen seiner Anhänglichkeit an ben protestantischen Glauben sogar auswandern, er ging nach dem damaligen Afpl aller östreichischen Protestanten, nach Nürnberg.

Bon seinen Söhnen blieb Christian evangelisch und starb 1681 zu Rurnberg.

Dagegen convertirte fich wieber beffen Bruber, Baron Gunbader von Dietrichftein, ber gur Belobnung 1684 ein Jahr nach ber großen Turfenbelagerung Biens gefürftet marb, er mar Dberftallmeifter, bann Oberftfammerer Raifer Leopolb's I., erft, feit 1656, mit einer Tochter Baron Bermann' bon Queftenberg, eines ber Lieblinge Raifer Ferbinand's II. vermählt, bann nach beren Tobe 1685 mit einer Grafin Trautson. Er ftarb 1690 ju Augeburg ohne Erben von beiben Gemablinnen ju binterlaffen. Das von ihm gestiftete Majorat in Destreich fiel an einen feiner Großneffen, ben erft 1693 gegraften Bunbader von Dietrichftein, ben Stifter ber f. g. Bunbader'iden ober öftreichifden Rebenlinie ber Sauptlinie Sollenburg, als welche Sauptlinie foon im Sabre 1631 in ber Berfon eines anberweiten Convertiten ben Grafentitel erhalten batte. Diefes Majorat umfaßte ansehnliche Berrichaften . in Deftreich, als nämlich bie burch ben gurften Gunbader im 3. 1663 von benen von Gilleis erfauften Berrichaften Sonnberg und Ober-hollabrunn und bie von benen bon Dadelberg erfaufte Berrichaft Arbesbach; ferner bie 1674 von ben Grafen Traun erfauften Derrichaften Spit und Schwalenbach, endlich bie 1682 von ben Brafen Singenborf ertaufte Berrichaft Sigenborf. Diefe Berrichaften bilbeten bas f. q. grafliche Fibeicommif in ber fürftlichen Linie, bie fie, wie erwähnt, 1825 nach Erlofden ber Gunbader'ichen ober öftreichiichen Rebenlinie geerbt bat. Die icone Berrichaft Mertenftein bei Bien, welche biefe Gunbader'iche Rleine beutfde bofe. VIII.

Nebenlinie ber Sauptlinie Sollenburg auch befaß, mit ber noch jest wohl erhaltenen großen Ruine bes Schloffes Merkenftein, welches brei große Sofe hat und zu ben malerischsten und größten Ruinen Destreichs ge-hört, erwarb ber burch bas Saus Rothschilb im bi-plomatischen Dienste zu Franksurt reich geworbene Graf Münch-Bellinghausen.

3. Stammvater ber fürftlichen Linie Dietrichftein wurde Baron Abam von Dietrichftein, ber mittelfte Sobn Sigismund's, bes Lieblings Raifer Dar I. und erften Reichsfreiherrn, ber treu fatholifch gebliebene Bruber ber beiben Protestanten, Sigismund Georg, Stammvatere ber Grafen von Dietrichftein-Bollenburg und Carl. Er war geboren 1527 ju Grat, machte am Bofe Kerbinand's I. ben Bofbienft als Truchfeg und Munbichent burch, fungirte bann ale faiferlicher Abgefandter bei ben beiben Religionefrieben zu Paffau 1552 und ju Mugeburg 1555 und ging 1562 ale Befanbter nach Rom. Bie fein Bater Liebling bes erften Mar gemesen mar, murbe er Liebling bes zweiten Dar: er war feit 1560 Dberftallmeifter und balb barauf Dberfthofmeister ber Gemablin Maren's, Maria, und nach feinem Regierungeantritt 1564 Obriftfammerer.

Daß bet Stammvater ber Fürsten Dietrichstein wiederum wie sein Bater ein stattlicher Turnieret gewesen, erweist sich aus Francolins Beschreibung der seierlichen Turniere zu Wien 1560, angestellt von Max II. Das erste Turnier war ein Fußturnier am 12. Juni: darin erschien Abam Dietrichstein mit zwei Partnern, Caspar Graf Lobron und Nicolaus, dem Jün-

geren, Grafen von Salm; ale Avanturier weiß und rofenfarb gefleibet mit, Gilber, in gang filbernem Ruraß und Belm und fampfte mit einem Italiener. Claubio Trivulgi, Graf zu Melgi. Am 17. Juni war Turnier ju Rof und Abam Dietrichftein eridien wieber ale Avanturier mit feinen zwei Partnern, biefes Mal im blauen und weißen Sammet mit Golb gefleibet in Rurag und Belm ju Pferb, und ftritt mit einem bobmifden Berrn, Wratislam, Grafen Bernftein, Ritter bes golbenen Bliefes. Drei Sabre nach biefem Biener Turniere warb er nach Spanien verfchiate er blieb über acht Jahre, von 1563 bis 1571, mit feines großen Gönners Dar' H. Gobne, bem fpateren Raifer-Rubolf II. als beffen Oberhofmeister und bes Raifers Gefandter am hofe gu Mabrib. Er war feit 1555 mit einer Spanierin, ber Bergogin Margarethe von Corbona, aus foniglichem Blute ftamment, vermählt. Bon Abam Dietrichstein ift ber Bericht über bas ungludliche Enbe bes Pringen Don Carlos, bas Buverlässigfte, was man bis beut ju Tage barüber bat. Burudgekehrt aus Spanien warb er Dberfthofmeifter am Dofe Raifer Rubolf's II., jog fich aber in ben 80er Jahren auf feine Guter in Mabren, auf ber Grenze bon Deftreich, bie Berrichaft Ritoleburg gurud: biefe Berrichaft, welche bie bamale auch noch eifrig protestantifchen Liechtenfteine noch in ben 20er Jahren bes 16. Jahrhunberte unter Ronig Rerbinanb I. befagen, hatte Raifer Dar II. nach bem Aussterben bes Befolechte von Reratidin, bas fie nach ben Liechtenfteinen befeffen batte, 1575 ihm verlieben und fie ift noch heut zu Tage bie Restenz ber Fürsten von Dietrichtein in Mähren. Baron Abam Dietrichtein galt für einen gar eifrigen Ratholisen: "An Trautson's Statt ist ber Derr von Dietrichstein, ber zuvor Kaiser Rubolf's-Hosmeister gewesen, hosmeister geworden, ein grausamer Papist, und gar spaniolisirt und ber die spanische Hoheit hält"— so berichtete nach dem Tode Kaiser Max II. 1576 Hans Wolzogen, kaiserlicher Postmeister, an David Ungnad, den Gesandten in Constantinopel.") Baron Abam Dietrichstein starb in der Zurückgezogenheit auf dem hohen Felsenschloß zu Nikolsburg im Jahre 1590, 63 Jahre alt. Auch er ward in der Kaisergruft zu Prag, zu den Küßen seines herrn Kaiser Max II., beigesest.

4. (1) Bon Baron Abam's Söhnen warb ber ältere Sigismund, Kämmerer und Rath Rubolf's II., im Jahre 1600 jum Reichsgrafen erhoben: er starb 1602, vermählt mit einer Italienerin, einer be la Scala. Der jüngere Sohn Abam's aber, ber Carbinal Franz Dietrichstein, warb ber erste Fürst und ber Gründer ber Eröße bes Hauses.

Franz Dietrichstein war zwei Jahre nach bem Tobe bes unglücklichen Prinzen Don Carlos zu Mabrid geboren 1570, als sein Bater mit bem Erzherzog Rubolf am spanischen hose sich aushielt. Er als jüngerer Sohn trat in ben geistlichen Stanb ein. Er ward Räm-

<sup>\*)</sup> Gerlach (Ungnad's Gefandtichaftsprediger) türkifches Tagebuch, S. 827.

merer Bapft Clemens VIII., mit 28 Sabren 1598 Carbinal und 1599 Bifchof von Dimut, er pflegte auf bem in neuefter Beit wieber berühmt geworbenen bifcoflicen Schloffe Cremfter zu refibiren, er richtete bier auch 1616 feiner Richte Dargaretba Frangista Dietrichftein, hoffraulein ber Raiferin, Bemablin bes Raifers Dattbias, ibre Sochzeit aus mit Graf Bengel Wilhelm Lobkowik, Carbinal Dietrichftein mar feit 1610 Prafibent bes faiferlichen Staatsraths unter Rubolf II. Er und Carbinal Clefel murben aber bie hauptwertzeuge zur Abfegung bieles munberlichen Raifers. Ferbinanb II. verlieb barauf bem Carbinal Frang Dietrichstein, nach ber Schlacht auf bem weißen Berge, wo fo viele Onaben aus bem faiferlichen bimmel berabfielen, bie Ctattbaltericaft von Mabren und barauf bie Reich ofurften. warbe burch Diplom aus Bien vom 15. Februar 1624. mit ber besonbern Bestimmung, bag biefe Burbe nur Giner ber Kamilie ju führen babe. Rugleich verlieb er ibm bie bem Freiherrn Bepra von Burben icon 1622 confiscirte Berridaft Leinnif, obnfern von Dlmug, in Mabren, gegenwartig ein Stationsort ber Raifer Ferbinands - Norbhabn, ber fle mit Wien verbindet und ein hauptort fur bie oftreichische Tuchmanufactur. Dazu kaufte ber Carbinal 1623 bie ben Rebligen confiscirte Berrichaft Bolna in Bobmen, im Caaslauer Rreife an ber Grenze von Mabren, jest ebenfalls ein hauptort fur bie Tuchmanufactur, um- 150,000 Bulben; ferner taufte er 1625 bie berrichaft Ranit in Mabren um gegen 112,000 Bulben, bagu Beiftirchen, ebenfalls in Dabren, an ber Grenze von Oberschleffen, ebenfalls an ber Raifet Kerbinands - Nordbahn gelegen, und enblich 1632 bie bobmifde Berricaft Libodowis im Leitmeriter Rreife, obnfern bes Ginfluffes ber Gger in bie Elbe, von Abam Grafen Sternberg: aus allen biefen anfehnlichen Berrichaften ward ein Fibeicommiß gestiftet fur feinen Neffen Marimilian. Er fcblog 1622 ben Frieben au Nitoleburg mit Betblen Gabor, Rurft von Siebenburgen und feine Stimme mar feine bet wenigft gewichtigen Stimmen zu bem bezudtigten Reftitutionsebicte vom Jahre 1629. Er farb 1636 ju Brunn, ein Sabr vor Rerbinanb, 66 Jahre alt. In feinem Tobesjahre gab er noch ein großes Banquet in Wien, aus beffen Beschreibung, bie man bei Rhevenhüller lieft, ju erfeben ift, bag biefer gravitätische mit bem rothen Purput befleibete geiftliche Berr auch einem heitern Scherze bei bergleichen Gelegenheiten nicht abholb mar. "Die Tafel war gemacht wie ein halber Mondschein und ift man braufen berum gefeffen und inwendig find bie Diener gestanben, fo ba aufgewartet, und bas ju bem Enbe, bag man feine Speisen über bie Ropfe bereingeben burfen. Die erften Tractamente maren lauter Schaueffen, barinnen bie Thiere und Geflügel, fo oben auf gemacht gemefen, lebenbig gelegen, und wie man bie Bullen ber Pafteten zugleich aufgehoben, ift bas große und fleine Beflugel im Saal herum geflogen und bie Lämpel, Saafen, Rarnidel und bergleichen auf ben Tifd berum und etlichen Frauengimmer über bie Ropfe gefprungen, welches nun ein Gelachter und Befchrei ge-

5. (2) Der Reffe bes Carbinal Frang Dietrichftein, Marimilian Dietrichftein, für ben biefer bas große Ribeicommiß gestiftet batte, mar geboren 1596, und ber Cobn bes erften Grafen Sigismunb: er war bem Carbinal bereits im Jahre 1631 in ber Fürstenwurbe fubstituirt worben, er folgte 1636 nach feinem Tobe ibm ale zweiter fürft und feine Gobne fuccebirten ibm nach feinem Tobe wieber nach bem Rechte ber Erftgeburt. Mar Dietrichftein mar von feinem Dheim febr forgfältig ftreng fatholisch erzogen worben und machte bie erfte Schule bes Sofbienftes burch bei bem Ergbergog Albrecht und ber fpanischen Infantin Rabella, Gouverneuren ber Nieberlande, melde gu Bruffel ihren hof hielten; jurudgefehrt marb er, faum 20 Jahre alt, Dberftallmeifter bei Raifer Matthias und 1621 Schwiegersohn bes erften Fürften Carl Liechtenftein. Die Fürftin ftarb 1640 und nun beirathete noch im gleichen Jahre 1640 Dar Cophie Agnes, Grafin Manefelb: von jener erften Bemahlin hatte er 17, von biefer 5 Rinber, von biefen 22 ftarben aber 10 frub.

Fürst Max warb, als Raifer Ferbinanb II. zur Regierung tam, Oberhofmeister ber Gemahlin besselben, Eleonore von Mantna und nach Trautmans-borf's Tobe 1650 Oberhofmeister Raiser Ferbinanb's III. Er zog sich aber noch vor bem Tobe bes Raisers, wie sein Bater, auf bie ihm von seinem Oheim hinterlassenen Fibeicommisguter zurud und ftarb bier

1655, 59 Jahre alt. Das Jahr vorber war er mit Lobtowit, Auersperg, Salm und Piccolomini im Reichsfürstenrathe wirklich eingeführt worben, obgleich er nicht einen Ader Reichsland befag, nur mebiate öftreichifde Er binterließ von ben aweiundzwanzig Rinbern von feinen zwei Bemablinnen nur vier Gobne und acht Todter. Unter ben Göhnen befand fich unter anbern auch ein Gobn von ber zweiten Gemablin, Frang Anton, ber Refuit warb und 78fahrig 1721 im Profeghaufe ju Bien geftorben ift. Bon ben Tochtern marb bie altefte, Unna Frangista an ben Morber Ballenftein's, ben englischen Grafen Baltber Leslie, bie aweite Robanna Beatrir an ben leiblichen Bruber ibrer Mutter, ben zweiten Fürften Liechtenftein, bie funfte Margarethe an ben berühmten Montecuculi und bie andern vier in bie banfer Lobtowit, Trautmanneborf, Raunit und Mansfelb verbeirathet, bie achte ftarb gang jung.

6. (3) Max ältester Sohn, Fürst Perbinanb, geb. 1636, war wieder Geheimer Rath, Kämmerer, Ritter bes goldenen Bließes, seit 1667 Obristhosmeister ber regierenden Kaiserin, der spanischen Insantin, und seit 1682 Obristhosmeister Kaiser Leopold's I. Er erhielt 1686 von diesem die kleine immediate Reichsherrschaft Trasp oder Tarasp, inmitten der Hochalpen Graubündens, im Unter-Engadin am jungen Inn, an der Grenze von Tyrol gelegen, die zwar unter östreichischer Hocheit blieb, auf welche aber im Jahre 1686 nachträglich ausnahmsweise, um der Form zu genügen, die Dietrichstein'sche Stimme im Reichssürstencollegium gegründet wurde.

Ferbinand, ber britte Fürst von Dietrichstein, war mit einer Fürstin Eggenberg vermählt, burch sie wieder Bater von 17 Kindern und starb 1688 zu Wien, 62 Jahre alt.

- 7. (4) Es folgten ihm seine beiben Söhne, erft Leopold Dietrichstein, ber wieder Geheimer Rath und Oberstallmeister des römischen Königs Joseph I. dei Ledzeiten seines Baters Raiser Leopold's I. war, ein splendider galanter Derr, der sich aber, wie die Zeitberichte rühmen, wenig in die Hossintriguen mischte wie es benn überhaupt allen später nach dem großen Chef der Abelssette unter Carl V. lebenden Derren im Dause Dietrichstein eigen gewesen ist, die Politik der Unabhängigkeit zur Richtschuur zu nehmen. Fürst Leopold starb 1703 erst 49 Jahre alt zu Nikolsburg, seit 1687 mit einer Fürst in Salm vermählt, aber ohne Erben.
- 8. (5) Folgte nun sein jüngerer Bruber Walther Kaver, geboren 1664, ber als jüngerer Sohn erst zum gestlichen Stanbe bestimmt gewesen war, er heirathete 1693 bie Erbgräfin von Prostau in Schlessen, mit ber er 10 Kinber erzeugte und starb als faiserlicher Geheimer Rath und Rämmerer 1738, 74 Jahre alt.
- 9. (6) Darauf folgte sein Sohn, ber sechste Fürst, einer ber Dietrichsteine, bie sich wieber und zwar sehr früh aus bem Hoftrouble zurückzogen, Carl Mar, geboren 1702, vermählt seit 1725 mit einer Gräfin Rhevenhüller, Geheimer Rath und seit 1745 Dberhofmarschall unter-Maria Theresia: er resig-

nirte sein hofamt schon 1754 und lebte bann noch 30 Jahre in ber Burudgezogenheit. Er ererbte 1769 bie Prostauischen Guter in Schlessen und taufte auch noch andere, wie Urspip in Mahren bazu und ftarb 1784 zu Rifolsburg in bem hohen Alter von 82 Jahren.

10 (7) Sein Gobn Johann Baptift Carl, ber fiebente Burft, mar einer ber intereffanteften Dietrichfteine, es war ber burch feine Beiterfeit, Freimuthigfeit und feinen Unabhangigfeitefinn gleich quegegeichnete Dberftallmeifter und Liebling Raifer Jofephe II., geboren 1728, früher mar er Befanbter ju Ropenbagen. Er erhielt 1803 im Reichsbeputationshauptfchluffe für bie fleine graubundenfche Alpen-Berrichaft Eraep, bie on die Schweiz tam, die herrschaft Reu-Ravensburg in Burtemberg, bie ehemals St. Ballen geborte, aber 1804 unter öftreichische Lanbeshoheit und fpater an bie Rrone Burtemberg fiel. Johann Baptift Carl mar zweimal vermählt, feit 1764 mit einer gebornen Grafin Thun, bie 1788 ftarb, worauf er im Sabre 1802 - 74jahrig - ju jebermannichlich Bermunberung in Wien, wie bie hanbfdriftlichen Memoiren bes folefifchen Grafen Bengerety, ber bamale langere Beit in Wien Aufenthalt machte, bezeugen, eine gar nicht Beborne, feine frubere Maitreffe, Unna Balbauf, in Wien als "Rannerl" febr mobibetannt, auch fcon eine Funfundvierzigerin, beirathete. Die Familie feste ibn beshalb feit 1805 wegen Beiftesfchmache unter Curatel und er ftarb brei Jahre barauf wie fein Bater in bem boben Alter von 80 Jahren, bie Fürftin Rannerl überlebte ihren Fürften noch fieben Jahre bis 1815.

11. (8) Es folgte nun ber achte aus erfter Che geborne Burft Frang Jofeph, geboren 1767, taiferlicher Bebeimer Rath, Rämmerer und General. Er mar ber Liebling und Spezial bes Stantekanglere Thugut er verehrte biefen Rotürier, ben allerbings auch bie weltvertrauten Englanber für ben gescheitesten Dann in gang Deftreich ansaben, fo febr, bag er ibm gu Rifoleburg nach seinem Tobe noch ein schönes Denkmal errichtet bat. Thuaut verwandte feinen Freund Frang Dietrichftein mabrent ber Relbzuge und Berbanblungen bis zum Luneviller Frieben 1801 in einer gangen Reihe von wichtigen biplomatifden Miffionen, namentlich nach Berlin und Petereburg, und es batte nur bei ibm geftanben, Thugut's Rachfolger ju werben, wenn er bas mit feinem Talent und Charafter gewollt, es im Begentheil mit ber Die trichfte in'ichen Politif ber Unabhängigfeit nicht mohlvereinbar gefunden hatte. 2018 Thugut abging, ging er auch ab, 1801, und lebte nun lange in bem freien England, namentlich in bem Centrum ber bamaligen Coalitionspolitif gegen Frankreich, in London. Berbeirathet mar er feit 1797 mit ber bamale bochft einflufreichen Dofbame Alexanbrine Grafin Soumalom, bie erft im Sabre 1847 geftorben ift und mit ber ber Furft nicht gerabe in bobem Blude gelebt bat, fie war ungemein verschwenderisch und veräußerte in Paris fogar einmal ben Fibeicommißschmud. In ben für Deftreich fo unermeglich wichtigen Jahren 1808/9 murbe Frang Dietrichftein auch wieber bervorgezogen, boch nur auf furze Beit. Er führte eine mertwärbige Privatcorrespondeng in Staatsfachen mit Raiser Frang, fagte aber babei fo ftarte unb fo unumwundene Wahrheiten, bag eines ichonen Morgens ber Dbriftfammerer bes Raffere, Graf Brbna, ibn auf allerhöchften Befehl einlub, bem Briefmechfel ein Enbe gu Roch im Jahre 1811 follte er ben Blieforben ftellen. erhalten, folug ibn aber aus unb zwar aus bem Grunbe, "weil ber Banquerouterflarer Graf Ballis ibn auch erhalten babe." Seitbem privatifirte ber Aurft und lebte meift auf feinen Gutern, wo er bem übrigen öftreichischen Abel jum erspiegelnben Erempel icon langft bas Pactverhaltniß nach englischem Coftum unter feinen Bauern eingeführt batte. Während ber gange öftreichifche unb ungarische Abel burch bas von ber Rothwenbigkeit enblich nach bem letten Sturm von 1848 erzwungene Robothenaufbebungegeset eine Beit lang gewiffermagen ruinirt ift, lebte Aurft Dietrichftein, wohl arrangirt, in bem bem alten Saufe anftanbigen großen und ehrenvollsten Train. Er überlebte ben Sturm von 1848 noch feche Jahre und ftarb 1854, wie fein Bater und Großvater, in bem boben Alter von 87 Jahren.

12. (9) Es folgte sein und ber Gräfin Schumalow Sohn, ber neunte und wahrscheinlich lette Fürst Dietrichstein: Joseph, schon 1798 geboren, seit 1821 mit Gräfin Sabriele Wratislaw vermählt. Er hat nur brei an die Grafen Clam-Gallas (Commandant bes zweiten Cavalleriecorps in Prag), Derberstein und Hatfelb vermählte Töchter und eine unverheirathete: wahrscheinlich stirbt mit ihm bas gesammte haus Dietrichstein aus, Fürst Joseph hat wieberholt schon im Scherze geaußert: er sehe schon wie ihm ber zerbrochene Dietrich ftein'sche Bappenschilb in bie Gruft herabgeworfen werbe.

Bon ben beiben Obeimen bes regierenben Kürsten beerbte Graf Carl, ber unvermählt mar, 1825 bie Speziallinie Bollenburg-Fintenftein, und ftarb 1852 und Graf Morit mar hofbibliothetar-Prafect, Couverneur bes ungludlichen Bergogs von Reichfabt, zugleich bramatischer Dichter, zulest Dberftfammerer bis jum Jahre 1848. Deffen Sobn, Graf Morit, mar Befanbter in London und lebt gegenwärtig in Wien, wo er Borsitenber im Comité ber Donaubampfichifffahrtegefellichaft ift, eines fur Deftreich fehr wichtigen Institute, bas gegen hunbert Dampfichiffe bat, Ungarn querft aufgeschloffen und ben Drient mit Deftreich in Sanbelsverbindungen gebracht bat. Morit ift, vermählt feit 1842 mit Cophie Potoda, auch ohne Rinder. Außer biefen brei Dietrichsteinen, bem regierenben Furften und feinem Dheim Dorit und beffen Cobn Morit lebten 1855 nur noch bie beiben febr alten Grafen gu Beich felftabt = Rabenftein und hollenburg, auch ohne Göbne.

Der Fürft von Dietrichftein neunt fich: "Fürft von Dietrichftein ju Rifolsburg = Prostau-Leslie, Baron von hollenburg, Finten-ftein und Thalberg". Die gräflichen Prostauischen Guter — Prostau und Rleinstrehlis in preußisch

Schlesien - ftammten von ben Prostowsty's ber, von benen einer Oberftfammerer Raifer Rubolf's IL war, ber Name warb 1693 angenommen, wo Kurft Balther Xaver bie Erbtochter beirathete. Diese Guter find feit 1782 an Dreuken vertauft. graflich Leslie'schen Guter - namentlich Pettau an ber Drau in Steiermark und Neuftabt an ber Mettau in Böhmen - erbte 1802 Fürft Johann Baptift Carl. - Bollenburg und Finkenstein find alte Stammbesitzungen in Rarnthen, bie ber von Graf Carl, bes Batere bee fest regierenben Fürsten jungerem Bruber 1825, wie ermabnt ift, beerbten erloschenen Linie Sollenburg und Finkenstein ben namen gab. -Thalberg ift ein But in Steiermark, bas 1515 burch bie Beirath mit Barbara von Rothal an bie Dietrichsteine tam. Der Componift Thalberg gilt für einen natürlichen Sobn bes 1854 verftorbenen Fürften Frang Joseph.

Die Sauptbesitungen ber Fürften von Dietrichftein find gegenwärtig:

1. in Mähren: die vier Stammgüter und Fibeicommiß-herrschaften: bas ehemals Liechtenstein'sche
Rifoldburg, an ber öftreichischen Grenze, ohnsern
von ben großen Liechtenstein'schen herrschaften Eisgrub, Auspitz und Felbeberg, im Besitz bereits seit
1575, — Leipnit und Weißtirchen an ber Raiser
Ferdinands-Nordbahn, mit den großen Tuchfabriten,
und Kanip, sämmtlich in der Nähe von Olmütz und
im Besitz seit den Tagen des Cardinal-Erzbischofs von
Olmütz Franz Dietrichstein. — Dazu die brei

Allobial-herrichaften Urfpip, Saar und Reuweffeli bei Iglau an ber bobmifchen Grenze.

- 2. in Böhmen: bie fünf Fibeicommiß-herrschaften: Polna bei Iglau, an ber Grenze von Mähren, mit ben ansehnlichen Tuchfabriken, im Best feit 1623 und im nörblichen Böhmen Libochowit und Bubin, ohnsern Leitmerit, Pomeisl und Balfchbirken bas Leslie'sche Neustabt an ber Mettau, an ber Grenze ber preußischen Grafschaft Glat in Schlesien, 3 [Meilen mit 10,000 Einwohnern, bas Allobialgut Bognomesten u. s. w.
- 3. in ber Steiermark: bie Leslie'ichen Guter Dber- Pettau an ber Drau u. f. w.

Bum gräflichen Fibeicommiß ber fürftlichen Linie, jest im Besit bes ehemaligen hofbibliothet-Präfecten und Obersttämmerere Grafen Morit Dietrich ftein, gehören folgenbe Guter:

in Destreich: Sonnberg und Ober-hollabrunn, ohnfern von Stockerau und Wien, Arbesbach, Spis, Schwalmbach, Sipenborf, heinricheschlag und Zaisieg.

Befit ber Grafen Dietrichftein ju Beichfelfabt und Rabenftein:

bie Fibeicommiß-herrschaften Rabenstabt, Balbenftein und Stubirg in ber Steiermark.

Besit ber Grasen Dietrichstein-hollenburg: bie Majorats-herrschaften Lanbstron bei Billach und Belben in Kärnthen. Das Bappenschilb ift ganz einfach und vom hoben Alterthum beshalb zeugenb: zwei Binzermeffer. Die Resiben z. ift zumeist: Wien.

Nach ben Bunbestagsbeschlüssen von 1825 und 1829 hat ber jedesmalige Fürst von Dietrichstein ben Titel "Durchlaucht" und bie Grasen ben "Erlaucht", — allen steht bas Recht ber Chenburtigkeit zu.

## II. Pas fürstliche Haus Lobkowitz.

Alte böhmische Dynasten. Reichsfürsten 1624.

Einführung im Reichofürstenrath 1654.

Das vornehmfte unter allen öftreichifden Befdlechtern, ein altes Dynaftengefchlecht, welches nicht wie bie anbern erft gegraft, fonbern gleich gefürftet worben ift. In ber Linie Baffenftein eifrige Protestanten, in ber Popel-Linie eifrige Ratholifen aber in beiben Linien ohne Mameluten. Die berühmten beiben Boguelan Lobtowis-Baffenftein bee 15. und 16. Jahrbunderes. Die berrliche Lobtowip'fche Bibliothet auf Schloß Daffenftein, eine ber alteften Deutschlanbe, bie bie beiben großen beutiden Reformatoren benutt und bie nachher bie Flammen ver-Der bei ber Prager Defenestration perschonte Popel-Lobkowis und ber beim Prager Blutgericht pardonirte Lodiowig-paffenften. Das Exil und Aussterben ber Linie Daffenstein. Bwei notable Popel-Lobfowipe bes 16. Jahrbunberte, von benen einer in ber haft ju Elbogen ftarb und Raifer Rudolf's II. Rataftraphe baburch bemirtte. Der hervische erfte Ginft und bie bereifche erfte Fürftin Lobtowis. Der Minifter Bengel Eufebius Lobtowis, ber zweite Furft und ber Grunder bee Glanges bee Baufes. Erwerbung und 140jabriger Beffy bes ebemale Ballenftein'ichen herzogthums Sagan und Stiftung bes reichefürftlichen Botums auf bie Graffcaft Steruftein an ber Balbnab. Drientalifche Ungnabe, burch eine beleibigte galante Raiferin verhängt. Der Dritte in ber Reihenfolge ber Furften, ber viermal verheirafbet und burch bie lette Frau Schwager feines Somiegerfahns mar und ebenfalls bei bof in Ungnabe ftel.

Le ma Tur eu a un luce. Luc m Emmar i Land on the control of the Constant Land and from an art mas Sirener an bend mi or the same of the common and the formation, e mer too e dar me just i mer kunt s an In went firt, mer er meine to erinnere Saffer m ir femal ir bistum is rim geine wi Barbinis as er in increaer Dranfe, mer Sameter der maidand armin to annually the artists to derive Santas le le Et <del>ur E remander a aanda</del> marificat En . In term fier, er laur te ses musmore errant de restric america Seast un unest ba Die grom er Langer a. Gener am vie Streifen. Lineren D. mar in Dermin er farffies freienis im. briebe benerere i fletten getimes in binwith the man and Level Property which Erragere Gemen an Ment Literfe & anne mit-SHIP CON & THE CONTRACTOR

Le facilité une descripté des en ales libnées évolume une mar, une les esse alles récelement Acommissiones auscrement des nux de l'une l'avenur en removere Mansaniere enform ne de L'estra utern. L'expressiones mé factoriers desse et alle removement dépuiles L'unalitées de l'est des fembresses de l'enterne factue des normes de fectuelles au L'ébteur nu nommer et le faction non L'esteure que un nomme et de faction non Colman que un nomme e monde are entres Mansamen, que que monde e monde area entres des roux de graçon me un langue mariem une reil bie erst 1420 zu Reichsfreiherrn, und was die noch jest blühende Linie betrifft, auch erst in der Periode der Gegenreformation 1599 unter Rudolf II. zu Reichsgrafen erhoben wurden. Die Lobkowize wurden gar nicht gegraft, sondern gleich gefürstet. Wie die Schwarzenberge sind auch die Lobkowize nicht Mamelucken gewesen: eine Linie, die protestantisch geworden war, blieb protestantisch und ist in ihrem Glauben ausgestorden; die andere Linie, die noch blühende sürstliche, blieb, wie die Schwarzenberge, treu katholisch und änderte die Religion nicht, wie dies die Fürsten von Liechtenstein und alle Cste'rhazy's und zum Theil die Auersperge und Dietrichstrine gethan baben.

Nach ber Sage sollen die Borfahren ber Fürsten Lobkowit bas Schloß Lobkowit gebaut haben, bas an ber Elbe, brei Meilen von Prag, im Kaurezimer Kreise liegt, ohnsern bem für Destreich unvergestlichen Collin, wo ber große Friedrich 1757 die erste große Riederlage erlitt. Der Ortsname Lobkowit kommt schon im 10ten, ber Familienname in Chroniken aber erst im 12ten und in Urkunden, so viel setzt bekannt, erst im 14ten Jahrhundert seit 1350 unter der luxemburgischen Opnastie vor.

Die Familie Lobkowit theilte sich schon im Jahre 1440:

1. in bie Popel-Linie zu Chlumen im herzen von Böhmen, bas ihnen noch gehört, es heißt jest bochhlumet und liegt im Berauner Kreise, vom Flusse Beraun so benannt, ber in die Moldau fällt ohnsern von

Der vierte Fürst erschicht feinen Munbel, Better und Schwager im Duell und erbt von ibm bie Berrichaft Bilin. Tragifder Tob bes letten Grafen von Lobfomig-Gifenberg und Anfall aud Diefer Berricaft, mo ber berühmtefte Lobfowiger Guteunterthan, ber Ritter Glud, bie Tage feiner Jugend in bitterer Armuth verlebt. Der fechote Furft, einer ber Gonner bes berühmten Daeftro und ber Bemahl ber Großtante bee erften Ronige von Garbinien aus ber jest regierenten Donaftie, einer Schwefter ber unglud. lichen Pringeffin Lamballe. Die Lobtowip'iche Refibeng Raubnit an ber Elbe, ber Gip einer Geigneurwirtbichaft im galanteften frangofifden Style. Der fiebente Fürft, ber Bater bes jest regierenden, verfauft bas preußifch geworbene Sagan und nimmt ben Titel "Bergog von Raubnit," an. Berfauf auch von Sternftein. Ungebeure Bolgichlage und Berforgung bee fachfifden Erggebirge bamit. Brillante Bochzeitofefte in Raubnig. Lobtowig'iche Bonnerschaft, einem zweiten großen Daeftro, Beethoven, erwiefen. Alexandere Blamme am Biener Congreffe, la beaute qui inspire seule de vrai sentiment.

Die Fürsten von Lobkowit sind ein altes böhmisches Geschlecht und zwar, was sie vor allen öftreichischen Mediatisirten auszeichnet, kein durch das haus habsburg erst promovirtes Ministerialgeschlecht wie die Dietrichsteine, Liechtensteine und Auersperge, sondern ein altes reichbegütertes böhmisches Dynastengeschlecht. Die Lobkowite sind in diesem Betracht das vornehmste Geschlecht in Destreich, weit vornehmer als die Fürsten von Liechtenstein, die lange Zeit kärnthensche simple Edelleute, nur viri nobiles et sideles, liebe getreue Ministerialen waren, die sie 1600 erst nach ihrer Conversion böhmische Grasen und viri illustres wurden, und weit vornehmer als die Fürsten von Schwarzenberg,

bie erst 1420 zu Reichefreiherrn, und was die noch jest blühende Linie betrifft, auch erst in der Periode der Gegenreformation 1599 unter Rudolf II. zu Reichsgrafen erhoben wurden. Die Lobtowise wurden gar nicht gegraft, sondern gleich gefürstet. Wie die Schwarzenberge sind auch die Lobtowise nicht Mamelucken gewesen: eine Linie, die protestantisch geworden war, blieb protestantisch und ist in ihrem Glauben ausgestorden; die andere Linie, die noch blühende sürstliche, blieb, wie die Schwarzenberge, treu katholisch und änderte die Religion nicht, wie dies die Fürsten von Liechtenstein und alle Estelndages und zum Theil die Auersperge und Dietrichstrine gethan baben.

Nach ber Sage sollen bie Borfahren ber Fürsten Lobkowit bas Schloß Lobkowit gebaut haben, bas an ber Elbe, brei Meilen von Prag, im Raurczimer Kreise liegt, ohnsern bem für Destreich unvergeßlichen Collin, wo ber große Friedrich 1757 die erste große Rieberlage erlitt. Der Ortsname Lobkowit kommt schon im 10ten, ber Familienname in Chroniken aber erst im 12ten und in Urkunden, so viel jest bekannt, erst im 14ten Jahrhundert seit 1350 unter ber luremburgischen Opnastie vor.

Die Familie Lobkowit theilte sich schon im Jahre 1440:

1. in die Popel-Linie zu Chlumet im Berzen von Böhmen, bas ihnen noch gehört, es heißt jest Dochhlumet und liegt im Berauner Kreise, vom Flusse Beraun so benannt, ber in die Moldau fällt ohnsern von Prag, und bem berühmten Schloffe Cariftein. Diefe Linie, Die fpater bie Fürstenwürde erlangte, blüht noch.

2. in bie Linie Daffenstein, so benannt von einem Schlosse an ber fächsischen Grenze, bie außer Saffenstein bas Burggrafenthum Caban an ber Eger und Commotan im Saaper Kreise, im schönsten Getreibeland Böhmens, am stäblichen Abhang bes Erzgebirgs an ber Grenze bes Reformationslands besaß, in ber Reformationszeit eifrig protestantisch warb und zwei ber größten Männer Böhmens hervorgebracht hat, im 15ten und im 16ten Jahrhundert. Diese beiden Männer waren zwei bes Namens Boguslav.

Boguslav Lobkowis- haffenstein, ber 1510 als ber Ulysses und Plinius Böhmens starb, ift berühmt durch seine großen Reisen durch Europa die Asien und Africa und durch seine für seine Zeit ganz ungemeine Gelehrsamkeit: er ward beider Rechte Doctor zu Bologna und sammelte auf Schloß Dassenstein eine große herrliche Bibliothek, eine der ältesten Deutschlands, welche nach Commotau gebracht und für das Reformationswert ungemein wichtig ward, denn die beiden großen Reformatoren Luther und Melanchton haben sie zu ihren Studien trefflich benutzt und ihre Schriften daraus geschrieben; 1570 ging sie in Commotau in Feuer aus, ein halbes Jahrhundert dem Schickal voraus, das sie nach der Schlacht am weißen Berge doch unsehlbar betrossen hätte.

Der zweite große Lobtowit-Daffenftein bief Bogustan Felix: er war in ber Reformationezeit ber machtigfte Befchuter ber Protestanten in Bohmen, wie es Leonharb und Sartmann von Liechtenftein gleichzeitig in Destreich waren; sein Sohn Sigismund, ber in Wittenberg stubirte, warb 1569 ihm zu Ehren hier Rector; er starb 1583 unter Raiser Rubolf II.

Beim Ausbruch ber Unruben in Bohmen ericbeint Bilbelm von Lobtowit pon biefer Linie Daffenftein, berr auf bem fett Trautmannftorf'ichen Teinis im Dufner Rreife, im inneren Bohmen, neben bem Grafen Ratthias von Thurn, als eine Sauptperson beim genfterfturg zu Prag, er ftanb bier feinem Better von ber Popel-Linie gegenüber, bem Grofprior bes Daltefer-Orbens in Böhmen, Matthaus Leopold Dovel bon Lobfowis, einem ber faiferlichen Rathe, ber aber burch feinen bei ben Utraquiften bochangefebenen Better ber "Defeneftration" entging. Bilbelm warb am hofe bes Pfalzer Binterkonigs oberfter Landhofmeifter und entging ebenfalls bem Schidfal, bas bie Defeneftranten ereilte: er erhielt ebenfalls ale ber Einzige unter ben beim Blutgerichte an bem ichredlichen 21. Juni 1621, nach ber Schlacht auf bem weißen Berge, auf bem Altftabter Ringe ju Drag jur Diprichtung Berurtheilten noch auf bem Schaffote por bem Rieberknien Darbon und ftatt ber Tobesftrafe ewiges Befananik.

Die anbern protestantischen Lobkowig-Saffenfteine manberten ins Exil und verschwinden in Böhmen, Commotau und Cadan murben königliche Städte, Teinis fiel an die Trautmannsborf, anderes Besisthum ber ungetreuen Reper an andere katholische Getreue. Die Lobkowig-Saffensteine mandten sich nach bem fernen Curland, kamen von ba nach Sachsen zurud und find hier Anfangs bes 18ten Jahrhunderts, ihrem Glauben treu geblieben, ausgestorben.

## I. Die fürftliche Popel-Linie Lobtowis.

Die Popel-Linie Lobfowit, bie noch allein fortblüht, theilte fich wieber in zwei Linien:

- 1. bie fürftliche unb
- 2. bie grafliche zu Bilin bei Teplit, bie 1722, alfo ungefahr gleichzeitig mit ber haffensteiner Linie ebenfalls ausgestorben ift.

Die fürftliche Popel-Linie ber Lobkowit erwarb bas hauptgut Raubnit an ber Elbe, bas früher ber reichen Smirczich'schen Familie gehörte, die im Jahre bes Ausbruchs ber böhmischen Unruhen auf bie merkwürdige in ber östreichischen hofgeschichte\*) geschilberte Weise ausstarb und aus ber Wallenstein's Mutter stammte.

Schon zu Zeiten Raiser Rubolf's II. machten zwei Popel-Lobtowit fich einen Namen.

Georg Popel, zu Rothenhaus an ber sächsischen Grenze, ein großer Jesuitenfreund und Berfolger der Protestanten, der aber zugleich auch eifrigst die Rechte ber böhmischen Landstände vertrat und beschalb von Rudolf II. 1594 zu Gefängniß in Elbogen gebracht wurde, wo er 1607 starb. Er war Oberstburggraf von Prag und stand in solchem Ansehn bei seinen Landsleuten, daß seine üble Behandlung wesentlich mit dazu beitrug, daß die Böhmen von Rudolf II. absielen.

<sup>\*)</sup> Band III, S. 110 ff.

Der zweite namhafte Popel, Labislav Popel von Lobkowith, war vermählt mit einer Dame aus ber reichbegüterten böhmischen Familie ber Birken von ber Duba, benen unter anbern bie heutige fächsliche Schweiz gehörte, und das, wie die allermeisten reichbegüterten alten böhmischen Geschlechter ebenfalls ausgekorben ist. Er starb 1584 als Oberstburggraf, Geheimer Rath und hofmarschall Rubolf's II.

1. Deffen Gobn endlich, ber oberfte bobmifche Rangler Abento Abalbert Dopel von Lobtowit, erhielt von Raifer Kerbinand II. mabrent bes Bojabrigen Rrieges 1824 jum Lobne fur bie mabrent bes Aufruhre bewiesene Treue bie Reichefürftenmurbe. unter Raifer Rubolf II. Reichsbofrath und außerotbentlicher Befanbter in Spanien gewesen. Ratthias und Kerbinanb II. war er zum Rangler bes Ronigreiche Bobmen und Ritter bes golbenen Bliefes geftiegen. Er war einer ber eifrigften Ratholiten bes bamals faft gang protestantifchen Lanbes. "Er hat", foreibt Graf Rhevenhüller jum Jahre 1609 in seinen Ferdinanbeischen Annalen, "ben bohmischen Dajestätsbrief burchaus nicht unterschreiben wollen, fürgebend, es fei wiber fein Bewiffen, Reputation bes Ronigs und wiber bas Beil feines Baterlandes, und ob ihm wohl ber Raifer Rubolf boch und mit ungnäbigen Worten hierzu ermahnte und bie Stanbe sub utraque mit Fenfterauswerfen gebrobt, fo hat es boch alles nichts geholfen, und Er lieber fterben als etwas wiber fein Bewiffen thun wollen, beehalb ber oberfte Burgaraf Abam Derr bon Sternberg unterschrieben". Die Bemablin bes

erften Fürften Lobtowit war Polizena von Bernftein, eine Dame bon nicht minber beroifdem Rutbe. Sie ftammte aus bem um Bohmen bochverbienten, reichen und machtigen Gefdlechte Bernftein, bas 1631 mit ibrem Bruber Johann Bratislam, ber bei Breitenfelb fiel, ausstarb: fie brachte bie herrschaft Bernftein an bas Lobtowigifche Saus. Diefe erfte Aurftin Lob. fowig bewies ihren beroifden Duth bei bem Renfterauswerfen, ju bem es in Prag 1618 wirklich nach alter bohmischer Sitte tam: ihr Gemahl mar abwefent in Bien, fle fcutte bie aus bem genfter gefturgten Rathe Martinit und Glamota in ihrem Saufe und war ihnen behülflich zu ihrer flucht aus bem ganbe.") Bbento Abalbert, erfter Gurft von Lobfowit, ftarb fcon vier Sahre nach-feiner Erhebung in ben Reichefürstenftanb im Jahre 1628, 60 Rabre alt.

2. Den Glanz bes hauses begründete fein Cobn, Wenzel Eusebius, ber zweite Fürst Lobkowitz. Er ist ber in ber östreichischen hofgeschichte \*\*) weitläuftig mit seinen Personalien geschilberte geistreiche kauftische franzosenfreundliche und jesuitenfeindliche Premierminister Raifer Leopold's I. Er war geboren 1608, machte bie hof-, Staats- und Militairearriere zugleich, ward Rämmerer, hoffriegerath, Oberster und Oberkfeldzeugmeister, zulet Feldmarschall. Nach ber Niederlage ber Schweben bei Rörblingen schenkte ihm Ker-

<sup>\*)</sup> S. über biefe Borgange meitlaufig bie öftreicifce Dofgeidicte.

<sup>\*\*)</sup> Band V., &. 36 ff.

binand II. bas Lanb bes Grafen von Raffau-Beilburg an ber Labn und im Taunusgebirge, bas biefem aber im weftphälischen Frieben reftituirt werben mußte. Unter Raifer Ferbinanb III. biente er als Dberhofmaricall und marb 1650 Soffriegeratheprafibent. Er faufte im Jahre 1648 von bem Raifer bas Berjogthum Sagan in Schleffen aus bem confiscirten Bute bee Krieblanbere um bie Bagatellfumme von 80,000 Thalern, welches fein Gefchlecht faft anberthalb Jahrhunderte im Besit gehabt bat. 1653 beirathete er eine Reichsfürftin, eine Bittelsbacherin, eine Pfalggrafin von Gulgbach. 3m Jahre 1654 marb er felbft in bas Reichsfürftencollegium eingeführt und Gis und Stimme funbirt auf bie von Rerbinand III. gefürstete Graffcaft Sternstein an ber Balbnab in ber Dberpfalg, bie fcon Bengel Eufeb's Grofvater, Labislas Dovel, von bem fruberen Befiger, bem würtembergischen Felbobriften Johann Freiherr von Benbed erlangt batte, nachbem berfelbe ale Offizier und Gefandter Rurfachfens im fcmalfalbifden Rriege in bie Acht erklärt worben mar.

Im Jahre 1669 ward Wengel Euseb Fürst Lobkowis Premier bei Raiser Leopold I., siel aber nach ber zweiten Berheirathung besselben mit ber tyrolisischen Claudia burch biese Dame in Ungnabe, ba er über beren frühere Liebesverhältnisse zu bem Grasen Berraris sich indiscret geäußert und gegen sie ber Eleonore von Neuburg ben Borzug gegeben hatte, als welche Leopold bekanntlich später nach ber Claudia Tobe in britter Ehe geheirathet hat. Fürst Wenzel

Euseb warb 1674 auf vrientalische Beise verhaftet und verbannt. Er ftarb auf feinem Stammgut Raubnis an ber Elbe in Böhmen 1677, fast 70 Jahre alt.

3. Sein mit Auguste Sophie, Pfalggräfin gu Sulzbach erzeugter Sohn Ferbinand August Leo. polb murbe wieber ber Liebling ber Raiserin Mutter, ber britten Gemahlin Leopolb's I., ber neuburgifchen Leonore, ale welcher fein Bater ben Borqua vor ber tprolifchen Claubia gegeben batte. Er marb faiferlicher Gebeimer Rath und Pringipal=Commiffar auf bem Reichstage ju Regensburg, fpater Dberhofmeifter ber Raiferin Amalie von Sannover, Gemablin Joseph's I. Auch er fiel aber, wie fein Bater, nur nicht fo braftifch wie berfelbe, bei biefem Raifer, bem Nachfolger Leopolb's, in Unanabe 1708 und ftarb 1715 ju Raubnit, nachbem er bintereinander mit vier Frauen vermählt gemefen mar, querft 22jabrig mit einer Pringeffin von Raffau-babamar, bann mit einer Pringeffin von Baben-Baben, bann mit einer Grafin: Althan und gulest 1706, 51jährig, mit einer Fürstin Schwarzenberg. Dame mar 17 Jahre alt und merkwürdiger Beise eine Schwester seines Schwiegerfobns, bes britten Rurften von Schwarzenberg, ber fich 1701 mit feiner Tochter aus ber zweiten Che vermählt batte.

Bon biefes 1715 gestorbenen britten Fürsten Lobtowig beiben Gohnen, ben Erstgebornen von ber naffauischen und ben Cabet von ber babnifchen Prinzesin:

Philipp, gestorben 1734, unb

Johann Georg Christian, gestorben 1753, find bie beiben noch heut zu Tage blubenben Linien, bie altere und bie jungere, gestiftet.

4. Philipp, Stifter ber alteren Linie, mar geboren 1680 und vermählt feit 1703 mit einer Coufine, einer Brafin Lobtowit, und nach beren Tobe 1720 mit einer Grafin Althan. Er | war faiferlicher Bebeimer Rath und Dberhofmeifter ber Raiferin Elifabeth von Braunfdweig, Gemablin bes letten Raifers vom Saufe Sabeburg, Carle VI. Er erfcof 1707 im Duell bei Bien feinen Better, ben 20jabrigen Grafen Lobtowit, bem er bie Guter verwaltete, und ber zugleich fein Schwager - ber Bruber feiner Gemablin - mar, er erbte von ihm bie Berrschaft Bilin bei Teplit, wo ber bekannte Sauerbrunnen ift und ber merkwürdige Biliner Bafaltfelfen ftebt. Sabre nachber (1722) nach bem Ausfterben ber gefammten gräflich Lobkowit ichen Familie, fiel biefem 4ten Rurften Lobkowit auch noch bie icone Berrichaft Eifenberg, ohnfern von ber fachfifchen Grenze, bei Brur im Saaber Rreife zu, wo jest bie fürftliche Commerrelibeng ift. Diefer Lette vom Saufe ber Grafen von Lobkowit ftarb auf eine braftische Weise ju Gifenberg, wo fein Bater bas Residenzichloß gebaut batte, beim Rufeben bes Ausschneibens von Rlögen aus großen Baumen, beren einer im Fallen ihn traf und ben gangen Rorper gerschmetterte. Er mar faiferlicher Bebeimer Rath. Rammerer und Statthalter in Bohmen.

Zwei Jahre nach biefem braftischen Falle, mit bem ber glüdliche Anfall von Eisenberg an bie fürstliche Linie verbunden war, wanderte mit seinem Bater, als welchen Fürst Philipp von Lobkowis von seinem Nachbar bem Grafen Kinsky auf Böhmisch-Ramnis,

nabe an ber fachfichen Grenze, als Forftmeifter berufen batte, ein 10jabriger armer Rnabe in Gifenberg ein, ber ber berühmteste Mann murbe, welchen femalen eine Lobfomin'iche Berrichaft gefeben bat, ber Ritter Chriftoph Glud, ber Componift ber beiben Iphigenien. Seine neuerlich erschienene Biographie, vom Biener hofbibliothet-Cuftos Schmib, " berichtet, bag Ritter oft in vertraulichen Stunden feinen Freunden und Bermandten ergablt babe, wie er mit feinem Beuber Unton ben in ben Forft reitenben Bater nicht felten im ftrengsten Binter baarfußig um ber Abbartung willen begleitet habe; wie er ferner nicht oft genug babe betheuern fonnen, bag bie bochbetzige Kurftenfamilie von Lobfowig, welcher bereits fein Grofvater im eblen Baib- und Forstwerke feine Dienfte gewibmet, \*\*) ibn bochft großmuthig unterftust babe, und bag es im furftlich Lobtowit'ichen Palafte zu Bien gewesen fei, wo

<sup>\*)</sup> Leipzig 1854, S. 21 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der Urgroßvater bes Ritters war Musquetier eines turbaierischen Regiments, bas in dem Lobtowis'schen Reuftabt an der Baldnab in der Oberpfalz ohnsern der böhmischen Grenze lag, wo er sich mit einer Oberpfälzerin verheirathete. Sein Sohn war schon Lobtowis'scher Posisiger, dessen Sohn — des Ritters Bater — war erk Büchsenspanner beim berühmten Prinzen Eugen, dann Förster zu Weidenwang in der Oberpfalz — hier ward der Ritter 1714 geboren, — dann Baldbereiter beim Grafen Kaunitz zu Reuschloß bei Böhmisch-Leipa, von da kam er 1722 in das nahegelegene Böhmisch-Kamnitz zum Grafen Kinsty, und endlich 1724 nach Eisenberg zum Fürsten von Lobtowis. Schmid a. a. D., S. 10 f.

ber Fürst von Melzi (bekannt burch bie schöne Billa mit bem Myrthenwäldchen bei Billaggio am Comer-See), auf bes Ritters Bioloncellspiel ausmerksam gemacht, Bohlgefallen an ihm gefunden:, ihn zu seinem Rammermusikus ernannt und mit nach Mailand genommen habe, und ihm so ber Weg zu seinem Glüde gebahnt worben sei.

Philipp, ber vierte Kürst von Lobsowit, starb 1784, 54 Jahre alt, zehn Jahre nach ber Ankunst bes bamals bie bichten Eisenbergischen Nabelholzwälber am swilchen Abhang bes Erzgebirges baarfüßig in ber Binterkälte burchtrabenben Knaben, ber nachher Paris mit bem beutschen Musikruhm erfüllte, wie hanbel London, hafse Italien ihn erfüllt haben, und zwei Jahre vor Ausbruch ber französischen Revolution in Wien starb.

Es folgten bem vierten gurften feine beiben Gobne:

- 5. Wenzel Ferbinand, geboren 1723, ber schon 1739 16jährig und unvermählt ftarb, und
- 6. Ferbinand Philipp, geboren 1724. Er war 21 Jahre alt, als er 1745 seinen berühmten Gutsunterthan, ben Sijährigen Masstro Glud, ber eben in Masland 8 Opern in 5 Jahren geschrieben hatte, über Turin und Paris nach London begleitete, wohin ihn Lord Midblesser in der Eigenschaft als Director der Oper zu London als Componisten für das Saymarket-Theater eingeladen hatte. Fürst Ferdinand Philipp war durch seine Schwester der Schwager des Borgangers von Raunit, des aus der östreichischen Dosesstädichte bekannten Ministers Grafen Uhlefelb, wurde

selbst General und Minister Maria Theresia's, vermählte sich 1769 mit einer Italienerin, einer Prinzessin Carignan, Großtante bes ersten Königs von Sarbinien aus biesem hause, einer Schwester ber 1792 in Paris ermorbeten Prinzessin Lamballe, und ftarb unter Joseph II. 1784, 60 Jahr alt, zu Wien.

Unter biesen Lobsowißen war bas schöne stattliche Elb=Schloß Raubniß im achtzehnten Jahrhundert ber Sit einer Seigneurwirthschaft im galantesten französischen Style geworden, Schauplat glänzendeter Bacchanale, italienische Opernsängerinnen bilbeten bier einen berühmten harem. Der Fürst Ferdinand Philipp Joseph war auch ein Patron des samosen Grafen St.= Germain. Ihm solgte sein erst 12jähriger Sohn von der Prinzessin Carignan:

7. Joseph, geboren 1772, ber von 1784-1816 Er verfpurte, bag feine Borfahren im regiert bat. großartigsten Train gelebt batten und verfaufte beshalb mehrere Berrichaften. namentlich 1785 bas feit ben folesischen Rriegen preußisch geworbene Bergogthum Sagan, mit bem fein Bater noch 1749 bom großen Friedrich in Berlin belehnt worben mar, an bie Berjoge von Biron-Curland um 1,100,000 Bulben. Die bergogliche Burbe marb nun 1786 von Raifer Rofeph II, auf bie weiland Smircaidi'fde, feit ben Tagen bes Bojahrigen Rrieges erworbene Berrichaft Raubnit in Bobmen übertragen. Beibe Linien, bie altere und bie jungere, nennen fich feitbem " Bergoge von Raubnis". Fürft Jofeph verfaufte nach Auflojung bes beutschen Reiches im Jahre 1807 auch bie 1806

unter bairischer hoheit mediatisirte oberpfälzische Grafchaft Sternstein, auf bie bie Lobkowit iche Reichsfimme funbirt war, an Baiern um 700,000 Gulben.

3d finde nicht, bag bie Gurften Lobfowis wie und Schwarzenberge, bie Liechtensteine Auersperge, bie Barrach, bie Batthiany's unb noch andere Familien es thaten, fich auf bie großen Sabrifunternehmungen legten, mit benen Raifer Frang I. feinem Abel ale leuchtenbes Erempel vorgegangen mar; mahricheinlich fehlte bei ben Lobtowigen bas Belb, benn bie Guter maren fast immer unter Gequester; bagegen wurben, um bem Drange ber hohen Schulden periobisch ju begegnen, bie großen Balbichläge in ben bohmischen Besitzungen an ber fachfischen Grenze üblich, womit bas gange fachlische Erzgebirge mit Flogholz verforgt murbe. Dein Bater, ber Flogmeifter in Freiberg war, hatte ftete mit Lobfomit'ichen und Balbftein'ichen Forstmeistern bolgfäufe abzuschlichen und erhielt babei Jahr aus, Jahr ein bie größten Delitateffen bom Ebelwild biefer ftattlichen bohmischen Berren gum Prafent.

Der siebente Fürst hielt sich noch eine eigene Rapelle und lebte noch immer in so großem Train, daß z. B. bei der Bermählung seiner Töchter, der Prinzessin Bincenz Auersperg und der Fürstin Beriand Winbischgräß zu Raudniß achttägige große Feste stattsanben, die Officiercorps von drei Cavallerie-Regimentern
waren dazu geladen, und wurden nicht blos bewirthet,
sondern setirt.

Dieser Fürst Joseph Lobkowip war hinwiederum

ein großer Musikfreund, und er ist beshalb besonders merkwürdig, daß er es war, ber nebst dem Erzherzog Rudolf und dem Fürsten Rinsky der großmüthige Unterstüßer des größten Musikfünstlers der neueren Zeit, Beethoven's, wurde. Diese drei österreichischen Derren erhielten den darbenden Masstro im Jahre 1809, als Jérome von Westphalen mit 600 Ducaten ihn nach Cassel berief, durch eine Jahresrente von 4000 Gulden in Bankozetteln für Wien.

Joseph, ber fiebente Fürst von Lobsowit, ber Gönner von Beethoven, ftarb 1816, seit 1792 mit einer Tochter bes Fürsten von Schwarzenberg vermählt. Bon seiner Rachtommenschaft leben noch fünf Söhne und fünf Tochter:

- 1. Ferbinanb, ber Rachfolger.
- 2. Pring Johann, öftreichischer Kämmerer und Major, vermählt mit einer Gräfin Brbna, hat 2 Söhne und 3 Töchter.
- 3) Prinz Joseph, früher Brigabier zu Prag, Felbmarschall-Lieutenant, General-Remontirungs-Inspector und Geheimer Rath, zweimal vermählt, erst mit einer Gräfin Kinsty, bann mit einer Cousine, Prinzessin Marrie Lobkowit, von ber er einen Sohn und 2 Töchter hat.
- 4. Pring Ludwig, öftreichischer Rittmeifter, vermählt mit ber Prinzessin Leopolbine von Liechtenstein, einer Schwester ber Gemahlin feines regierenden Brubers; er hat 2 Sohne und 2 Töchter.
- 5. Prinz Carl, war Lanbespräsibent in Salzburg und hat sich ganz neuerlich (1856) mit Freiin Julie von Rebwit vermählt.

- 6. Die alteste Tochter ist bie noch lebenbe, 1811 18jährig vermählte und schon 1812 verwittwete Fürstin Gabriele Auersperg, Gemahlin bes Prinzen Bincenz. Sie war eine ber größten Schönheiten ihrer Zeit, die Raiser Alexander während bes Wiener Congresses so abvirte, daß er sie "la beaute qui inspieo seule du vrai sontiment" nannte.
- 7. Die zweite Tochter Eleonore ift bie Semablin bes Fürften Beriant von Binbifcharag.
  - 8. Therefe, unvermählt. ...
  - 9. Anna, vermählte Grafin barrad.
  - 10. Sibonia, stemablte Grafin Palffy.
- 8. Dem fiebenten Fürsten folgte fein Sohn, ber jeht regierenbe achte Fürst Ferbinanb, geboren 1797, seit 1826 mit Marie, Tochter bes Prinzen Moris Lichteuftein, vermählt. Er hat einen Sohn, Moris, und zwei Tochter.

## II. Jungere fürftliche Linie Lobtowie ju Melnit.

- 1. Fürft Johann Georg Christian, jüngerer Sohn bes zweiten Fürsten, mar bet Stifter biefer jungeren fürstlichen Linke Lobtowis zu Melnif an ber Elbe, wo ber bekannte Melnifer Bein wächst. Er war kaiserlicher Gebeimer Rath, General-Feldmarschall, Gouverneur zu Mailanb und zulest Commandirender in Ungarn, und starb 1758 unter Maria Theresia. Ihm folgten seine Söhne von einer behmischen Gräfin Balbstein:
- 2. Joseph Maria Carl, Geheimer Rath umb General-Feldmarschall, 1764—1777 Gefander in PeRieine beutsche bofe. VIII.

tereburg, vermählt mit einer Grafin harrach, Bittwe eines Fürften Liechtenstein, gestorben 1802 ohne Sohne. Folgte fein jüngerer Bruber

- 3. August Joseph, Geheimer Rath und Rammerer, 1772—1777 Gefandter in Madrid, gestorben 1803; bann beffen Sohn von einer Grafin Tichernin:
- 4. Anton, Rammerer, geftorben 1819; biefem fein Sobn von einer Prinzeffin Rindty:
- 5. August, Geheimer Rath und Prafibent für bas Müng- und Bergwefen, vermählt mit einer Prinzessin Somarzenberg, gestorben 1842, und eublich:
- 6. Georg, geboren 1835, ber noch unvermablt ift. Er bat brei Schwestern, von benen bie altefte, Marie, fic 1848 mit ihrem Coufin, bem Gurften Joseph Lobtowig von ber erften Linie, Dberfthofmeifter ber jungen regierenben Raiferin, und bie jungfte Rofa 1852 mit bem jest regierenben Grafen Ermin bon Reipperg, bem Bruber bes neulich bei ber Gemfenjagb verungludten und irre geworbenen Schwiegersohns bes Ronige von Burtemberg, vermablt bat. Die britte mittelfte Schwefter ift unvermablt, eine vierte ftarb am zweiten Sochzeitstage ihrer Che mit bem Erbpringen von Binbifdgrag 1852. Außerbem bat gurft Brorg noch awei Tanten, von benen bie eine, Lubomille, bie regierenbe fürftin von Aren berg ift, bie anbere, Belene, aber unvermählt und Besitzerin ber Allobialberrichaft Rozbiglowic im Prager und bes Gutes Diecholur im Egerschen Rreise in Bohmen. Ein wurdiger Dheim bes regierenden Fürften, ber Fürft Frang Georg von Lob-

kowip, geboren 1800, k. k. Rämmerer und Obrift, Deutschorbensritter, Größeapstular zu Größenntag und Rathsgebietiger der Ballei Destreich, verschied ganz kurzlich zu Anfang des Jahres 1858 in Folge eines Schlag-suffes, der ihn beim Besuch des Gottesbienstes in der St. Lorenzeapelle am Drabschin zu Prag getroffen hatte; er genoß in Prag den Ruf einer großen Wohlthätigkeit, er war Präsident des Privatvereins zu Unterstützung der Lausarmen.

In ber altern Linie besitht ber regierenbe Fürft:

- 1. bas herzogthum Raubnit an ber Elbe im Ratoniper Kreise, zu bem 39 Dörfer gehören, bas Majorat Bilin bei Täplit, mit 10,000 Einwohnern, die herrschaft Eisenberg im Saaber Kreise, die herrschaft Doch-Chlumet, das alte Stammgut im Berauner Kreise bei Prag, das romantische Bergschloß Schredenstein bei Teplit, die Güter Brosau, Miraschowit, Prziczow, Streyschow, Mühlhausen, Enzowan, Liebshausen, Liebschüt und eine Menge andere Güter in Böhmen, dazu
- 2. bie herrschaften Pfanuberg (bei Grab) und Rattenberg in ber Steiermart.

Busammen ein Besithum von 98 [] Meilen mit 80—90,000 Einwohnern und wenigstens 400— 500,000 Gulben Einkunften.

Bon ben jungeren Brubern bee Fursten befist ber zweite Pring Johann bie Berrichaft Bieltich in Mahren im Brunner Kreise, nebst bem Gute Plone und bie vier ererbten gräftlich Brtby'ichen herrschaften Kon vpifchl, Schinkau, Rekmirz und Krzimis in Bohmen.

Der britte Pring Joseph, ber 1854 jum Dberff-

hofmeister ber jungen Raiserin von Oestretch ernannt worben ist, bestet bie Herrschaft Unterberzkowit im Rakonithet Kreise in Bohmen, nebst den Gutern Strzem, Cittow und Daniowes; endlich:

Der vierte Prinz Lubwig, befit bie herrschaften Groß-Meseritsch und Frischau. im Inaymer Kreise in Mabren.

Der regierende Fürst resibirt im Winter zu Wien, im Sommer zu Eisenberg bei Brur im Saaper Rreise in Bohmen:

Die jüngere Linie Lobkowit - Melnit, bie bie böhmische herrschaft Melnit im Bunzlauer Kreise und noch steben andere böhmtsche herrschaften im Bunzlauer und Praciner Kreise, zusammen 10. [] Meilen mit 30—40,000 Einwohnern und wenigstens 150- bis 200,000 Gulben Ginkunften besteh, lebt im Binter in Prag, im Sommer zu horzin bei Melnit.

Nach bem Bunbestagsbeschluß, von 1825 haben alle Fürsten von Lobkowis ben Eltel "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigkeit.

Das Wappen ist quabrirt: 1 und 4 sind von roth über Silber quer getheilt, es ist das das Stammwappen der Popel, 2 und 3 haben einen schwarzen Ubler mit dem Halbmond auf der Brast in Silber wegen Sagan, h. 3. T. wegen Lobsowip. Die Devise ist böhmisch: "Popel sem popel budu" (Asche bin ich, Asche werd'ich).

## III. Das fürstliche Baus Auersperg.

Freiherrn und im nieberöftreichifchen herrenftanb aufgenommen 1573.

Reichsgrafen in ber altern Linie 1630, in ber jungern 1673.

Reichofürsten 1653.

Ginführung im Reichofürftenrath 1654.

Rarntbnifcher Minifterialabel mie bie Dietrichfteine. ausgestopfter Auerfperg nach Conftantinopel verfandt. driftliche Leonidas und ber driftliche Adilles und bie oftreidelde Menidenfangeret auf ber turtifden Grenge. Die Auerfperge, wie fruber gang Rrain, eifrig protestantif ch und in ber grafficen Linie AuerTperg - Purgftall noch ju Enbe bee 18ten Sahrhunderte protestantifch. Die Fürftenmurde gur Belohnung an ben jur fathelifden Religion gurudgetretenen Johann Deidarb Aneripera, Premier Ferbinanb's III., Grunber bes öftreichischen Camarillaregimente burch bie Beiber und Berhanger ber Daffenanswanderungen ber evangelischen Deftreicher nach Regensburg und Berleibung ber nefürfteten Grafichaft' Thengen bei Shaffbaufen und bes ichlefifden Bergogthums Munfterberg und 137jabriger Beffe beffelben. Der zweite Fürft Auerfperg blobe. Der britte ein gludlicher Abjutant und Lofenftein icher Guter-Erbe. . Deffen Bruber ein ausgezeichneter Diplomat im fpaniften Erbfolgefriege. Der vierte Fürft, ein Inbuftrieller und ein außerorbentlicher Dann. ber ale ein Achtgiger noch wie ein Dreifiger

lebte und Sigbrig ftarb, ein Gregial bes Raifers Frang I. Gine Spezialin biefes galanten Raifers, Die fone Bilbelmine Auerfperg, geborne Reipperg. Gin Cardinalbifcof von Daffau Auerfperg. Der fünfte Gurft, Erbe bee Fürften Trautfon. Berfauf bes preugifch geworbenen Munfterberg und Annahme bes Titele: "Bergog von Gotfdee". Gine berühmte Dianpfortefpielerin Auerfperg, geborne Clam-Gallas. Orbenefterne auf Auerfpergischen Schlafroden. Die beifpiellofe Uebergabe ber Taborbrude bei Bien 1805 burch einen Auerfperg, Bruber bes fechoten Fürften. Der fiebente Fürft, Bater bes regierenben, ein Mufft-Macen. Gin Auerfperg, Gobn ber iconen Gabriele Lobkomin, Mitalied bes Bermaltungerathe bee Wiener Credit Der Dichtergraf Anaftafine Grun und feltfame fata libelli.

Das Befdlecht ber Auersperge ftammt angeblich aus Schwaben: hier lag ihre Stammburg Urfperg ober Auersperg. Bereits im 11. Jahrhundert aber jogen fie von Schwaben nach Rarnthen und Rrain und grunbeten bier in Rrain Anfang bes 11. Jahrbunberte, nach Unbern 1067, ein neues Auersperg, brei Meilen von Laibad. Die altefte Urtunde, bie bes Namens erwähnt, ift nach Bermann's öftreichischem biographischen Lexiton vom 12. Mai 1248, worin Bertholb, Patriard von Aquileja ben Grafen hermann von Ortenburg\*) mit Gutern belehnt im Bebiete bes Schloffes Bobelberg (noch jest eine Auerspergische Besitzung obnfern Auersperg in Rrain), welche burch ben Tob bes Ebeln . Cunrab von Auerfperc", bes Grafen Schwiegersohns, lebig geworben find. Im Berlaufe ber Beit finben wir bie "Auerfperg" ober "Owerfperch" fort und fort im

<sup>+)</sup> S: unten: baierifche Debiatifirte.

Dienste bes hauses Destreich, bie seit 1193 herzoge von Kärnthen geworben waren, sowohl im Rriegs- als im hofbienst: so war ein Georg von Auersperg noch ums Jahr 1400 Oberster, Kämmerer und hofmarschall. bes herzogs Wilhelm, Oheims Raiser Friedrich's III., bes Baters von Max L

bie fürftlichen . Saufer Liechtenstein und Dietrichftein geborten auch bie Auersperge urfprünglich nur gum farntbnifden Dinifterialabel Sie betleibeten als folde bas Erbtammerer- und Erblandmarschallamt in Rrain in Folge ber Berleibung Raifer Friedrich's III. burch Diplom aus Reufabt, 5. Januar 1463, es war eine Belohnung für ihre Treue und Gulfe bei ber Belagerung bes Raifers burch bie Biener in feiner hofburg, wo ihm Beorg Dobiebrab von Bohmen Luft machte. 1460 erfcheint Bilhelm von Auerfperg als Rammerer bes Raifers und Pangrat wird 1469, Freitag nach Stephani im Schnitte von bemfelben zu Grat belebnt Saufe Auersperg und bem alten Saufe (ber alten Burg) babei, bann mit Rablischath,") mit bem Rammeramte in Rrain und bem in ber March, bem Amte in ber Möbling, bem Saufe zu Laibach, sammt ber fürftlichen Freiung und mit vielen anbern Gutern und Bulten in Rieberoftreich".

Im 16ten Jahrhundert erwarben fie bas Schloß und bie Herrschaft Purgstall unter ber Ems in Rieberöstreich burch Geirath mit einer Wolfstein und

<sup>\*)</sup> Radlifdegg, noch jest eine Auerfpergifde Befigung.

wurden num unter Kaiser Max II. 1578 zu Freiherrn erhoben und in den niederöstreichischen herrenstand aufgenwammen. Der Grafentitel datirt erst aus den Zeiten des Zojährigen Kriegs, vom Jahre 1680, und der Kürstentitel ward erst nach dem Zojährigen Kriege, im Jahre 1653 erworden.

Der nabere Stammvater aller noch blübenben Auerfperge mar Engelbard, herr ju Auerfperg, ber 1466 ftarb, vermählt mit Scholaftica von Ronigs. berg. Bon ihren beiben Gobnen bat Vantrag. vermablt mit Unna, Grafin von Frangiponi, geftorben 1496, bie altere Panfragifde Sauptlinie in Rrain gestiftet, und Bollrath, vermablt mit Dargaretha von Bolfftein, ber Erbin von Purgftall, gestorben 1495, bie jungere Bollrathifde Linie in Rieberöftreich. Die altere Prantragifche Dauptlinie in Rrain blubt noch in vier gräflichen Linien und in ber fürftlichen Linie, welche bie jungfte biefer Panfragischen Sauptlinie ift, und noch eine grafliche Rebenlinie gegenwärtig bat; bie jungere Bollratbifche Linie in Nieberöftreich, bie bier Schlof Duraftall befitt, blübt ebenfalls noch in funf gräflichen Linien.

Bie bie beiben ursprünglich auch nur karnthnischen Ministerialabelssamilien Liechten ftein und Dietrichstein im hof-, Staats- und Kriegsbienst des hauses Dabsburg zu Macht und Reichthum gelangten, so gelangte auch die Familie Auersperg dazu vornehmlich. Frühe zeichneten ste fich, auf dem außersten Bachtposten der Christenbeit gegen den halbmond stationirt, in den Türkenkriegen aus: es war hier ein Feld, wo die christlichen Ritter, wie in

Spanien gegen bie Araber, fich Lorbeeren erfechten konnten. So fiel im Jahre 1575 Bermart von Auerfperg, Landeshauptmann in Rrain, ber erfte Freiherr, Entel bes Stiftere ber Prantragifden Sauptlinie in Arain, in einem Scharmuzel bei Bubasti in Rrain gegen bie Duselmanner, und fein Cobn Engelbert warb bon benfelben twei Jahre lang gefangen. fcidte Bermart's Frau an ben turkifchen Beg, welcher Bermart's Saupt mit fich genommen hatte und erfuchte ibn, es ihr gurudguftellen. Der Beg wollte ben Lohn bes Gultans nicht einbitgen, ben biefer bei Uebersendung eines vornehmen feindlichen Sauptes verlieb, er wollte aber auch ritterlichen Ginne ber Bitte bes Reinbes willfahren. Man einigte fich endlich babiu, bem Gultan nur bie ausgestopfte Bant ju überschiden. alfo", berichtet Stephan Berlach, Prebiger bei ber taiferlichen Befanbtichaft in Conftantinopel, "gefchunben, bas Gebeine ber Frau Landhauptmannin, bie Saut aber wieber ausgefüllt und nach Conftantinopel geschickt." Davib Ungnab, einer vom Befdlecht ber Grafen Weißenwolf, mar bagumal Gesandter bei ber Pforte und Stephan Berlach, ber fein Befanbtichafteprebiger war, bat über Ginschidung bes ausgestopften Leichnams Bermart's, ber viel Auffeben machte, noch Rolgenbes in seinem Tagebuch binterlaffen: ") "Den 9. Dec. 1575 war allbier (au Constantinovel) ein elenber und kläglicher-Einzug. 1. Ritten etliche ftarte Turfen von ben Grenzen in ihren rothen Rappen, mit langen Bipfeln und einer

<sup>\*)</sup> Gerlach turtifches Tagebuch, S. 182, 320, 351, 859.

por ibnen ber. 2. Trugen 2 Turfen 2 Rabnen. 3. Trugen 2 anbere auf Stangen ber eine bes frommen Berrn herberts von Auersperge Lanbeshauptmanne in Rrain Ropf, von breitem lieblichem Angeficht, mit einem roth und grauen Bart, gar erfenntlich und gebäucht uns, als ob er eine Bunbe unter bem Beficht gehabt. anbre bes herrn Friedrich von Beichfelberg Ropf, Den 11. Dec. hat mein anäbiger Berr unerfenntlich ac. um bie beiben Röpfe mit bem Scharfrichter hanbeln laffen, ber 100 Ducaten bafür geforbert, aber 50 Thaler genommen. Und fagte mein gnabiger Berr, ein jeber Ropf mare fo viel Belb werth gemefen, ale er gewogen." - "Den 24. Mai 1577 ift Berr Bolfgang Engelbert von Auersberg, welcher, als bie Türken feinen Bater, ben tapfern alten Belben, vor zwei Sahren niebergehauen, gefangen worben, hierher gebracht, und ben 25. ift er jum Pafcha geführt worben, reitete gang fomgrz, hatte ein ungarisch Gutlein auf, ift ein Dann von 40 Sabren, fab aber wie ein alter wilber Dann aus und waren ihm feine haare bis auf bie Schultern binunter gewachsen, flein von Berson. Den 18. Juni 1577 ift er wieber auf Bosnien als erlebfat zugereift." Damals brachte Johann Breuner, Freiberr, ben von Carl V. feit 1545 verwilligten Tribut von 30,000 Ducaten an bie Pforte. "hat", berichtet Gerlach unterm 9. Dan 1577, "ale herr Breuner 1575 Urlaub vom Sultan genommen, ber Bafcha in bem Diwan zu ihm gesagt: "unfer Raifer folle ben Ungarn und Croaten auf ben Grenghaufern nicht fo viel überfeben. Denn fo balb

sie voll Beins werben, so suchen und reizen fie die Türken und werben barüber gesaget, gefangen und niedergehauen. Alfv sei's dem Auersberg ergangen, welder alle Jahre in des Sultans Lande eingesallen und Gefangene weggeführt, dis er zuleht mit allen den Seinigen geschlagen und gefangen worden." So ein Menschenfänger war auch ein anderer Auersperg, Andreas, den aber die Geschichtsschreiber "den dristlichen Achilles" titulirten, derselbe stard 1594 unvermählt. Der Schädel Derwart Auersperg's, den Bermann, "ohne der Geschichte zu nahe zu treten", mit Leonidas vergleichen zu können glaubt, ward von der Familie lange auf Burg Auersberg in einem Cypressentästigen als Landesreliquie ausbewahrt, "Daupt- und Bart- haar jugendlich unversehrt", wie Hormanr berichtet.

Das haus Auersperg nahm wie so viele ber ebelsten und mächtigken östreichischen Geschlechter die Resormation an und zwar war dieses haus eifrig protestantisch wie bazumal ganz Krain, welches einen protestantischen Superintenbenten, eine protestantische Schule und sogar eine Bibel in der Landessprache hatte. Unter bem Freiherrn Beichard von Auersperg, der 1581 als Landeshauptmann in Krain starb, unter dem Türkensänger Derwart (gestorben 1575) und besonders unter seinem Sohn, dem Freiherrn Christoph (gestorben 1592), welcher ein seibenschaftlicher Protestant war und daneben eben so leibenschaftlich, wie der erwähnte Ahnherr der Dietrich steine, für die ständischen Abelssreiheiten gegen den Dos eiserte, blühte der Protestantismus ungestört, erft die Gegenresormation Ferdinand's stellte den Ra-

tholigismus wieber her. Aus jewer protestantischen Beit Krains stammt übrigens bie bem Abel Krains so ersprießliche und überhaupt so praktisch vorzügliche Berwaltung ber Militairgrenze, eines Haupt-Instituts bes östreichischen Staats noch heut zu Tage.

Es traten aber bamals, als ganz Krain protestantisch war, bieselben Spaltungen in ber Familie Auersperg ein, wie in ben Familien Dietrichstein und Lobio. wist bei ber Gegenreformation erfolgten in beiben Hauptlinien zahlreiche Conversionen. Bon ben Katholiken wird schon 1599 ein Freiherr von Auersperg als erster Convertit gerühmt.

Die altere Pankragische hauptlinie in Rrain trat früher zum Ratholizismus zurud und erhielt beshalb fcon 1630 in ber Perfon bes "biegfamen" Dietrich, wie Bermann ibn nennt, ber faiferlicher Rammerer, Reichshofrath und Lanbespermefer in Rrain mar, ben Grafentitel. Die füngere Bollrathifche Linie in Deftreich erhielt ben Grafentitel weit fpater, erft 1673. Das Saus Auersperg zeichnete fich vor allen großen öftreichischen Geschlechtern baburch aus, bag es in biefer jungeren Bollratbifden Linie in bem auf Solog Purgftall gefessenen Afte noch bis auf bie neueften Beiten Protestanten gehabt bat Diefe Brafen Auerfperg an Schloß Purgftall ware fogar neben ben Grafen Lagperg und ben Freihern von Stodborn und Wolzogen bie von ber großes Daffe ber früher protestantischen Abelogeschlechter Deftreichs unter Maria Therefia allejn übrig gebliebenen. Gegenwärtig aber ift, wenigftens nach ben

Anffährungen im gothaischen Grafenkalenber, alles wieber qui katholisch.")

\*) Bei ber im Jahre 1580 in Deftreich angestellten Aichenvisitation erschienen unter ben Protestanten Niedersöftreichs in ben von Raupach im "evangelischen Destreich" mitgetheilten Acten:

Sigismund Ricolaus von Auerfperg, Freiherr zu Burgftall, und

Boltert von Auerfperg, Freiberr.

Rach ben von von Meiern berausgegebenen Acten ber weftphälischen Friedensverhandlungen erschienen 1649 unter ben Proteftanten Rieberöftreichs neun Auersperge:

Beidarb von Auerfperg mit zwei Gobnen,

Bolf Matthes-von Auerfperg,

Bolf Sigmund von Auersperg und

Sigmund Erasmus von Auerfperg mit brei Sohnen.

Und nach bem Jacobi fcen genealogischen Sanbbuch, bas zu Leipzig im Jahre 1794 erschien, wurden Theil 2, Geite 181 ff. in dem noch blübenden graftich Auerspergischen Pause jung erer Bollrathischer Linie zu Purgftall in Deftreich aufgeführt:

Graf Bolfgang Engelbert ju Alticolof Purgftall, evangelifcher Religion, geftorben 1723,

Graf Bolfgang Augustin, fein Sohn, evangelifoer Religion, gestorben 1781.

Deffen Sohn, Graf Bolfgang Engelbert, geftorben 1771, convertirte fich und wieder beffen Sohn, Graf Angustin (beffen Rachtommenschaft noch blüht), verkaufte 1786 Altfchlof Purgftall an feine evangelischen Bettern in Reuschloß Purgftall.

In biefer Linie Reufolof Purgftall convertirte fich und zwar zuerft unter allen Gliebern biefer protestantifden Linie, Graf Bolfgang Ferbinanb, ber 1711 farb, Der erfte Graf bes Saufes warb in ber alteren Prankrazischen Sauptlinie in Rrain ber Reffe jenes obenermähnten von ben Türken zwei Jahre lang gefangen gehaltenen Engelbert: ber schon genannte "biegsame" Dietrich, kaiserlicher Rämmerer und Reichshofrath, Berr zu Schönberg und Seifenberg

Stammbater ber jest noch blubenben erften ginie ju Mit- und Reufolog Burgftall, bie bie Berrichaft Ebrened in Deftreich befitt. Sein Bruber, Graf Bolf. gang Auguftin, Stammbater bet zweiten Linie ju Alt: und Reufolos Purgftall, die beide Soloffer jest befist, farb 1756 evangelifc. Bon feinen vier Gobnen ftarb ber altefte Graf Bolfgang Moris Lubwig im Tobesjabre feines Baters, ebenfalls evangerifc, fein Sobn, Graf Bolfgang Anguftin, taufte 1786 Solof Mb Burgfiall und mar t. t. wirflicher Gebeimer Rath, Braftbent ber Lantesregierung und Landesbauptmann in Deftreich ob ber Ens unter Joseph II. Leopold II. und Frang II. Er batte zwei Gobne, bie fich mabricheinlich wieber convertirt baben, ber jungfte, Graf Carl, lebt noch als t. t. Gebeimer Rath und venfionirter Relbmarical : Lieute: nant: er bat nur vier Tochter und bie Linie ftebt auf feinen amei Augen. Der ameite Bruber unter ben bier Gobnen bes Stammbaters ber zweiten Linie ju Alt: und Ren: folos Buraftall, Graf Bolfaana Ridard Ebrenreich, pormale t. t. Rittmeifter, farb 1774 an Debenburg in Ungarn, ebenfalls evangelifd. Der fungfte vierte Bruber, Graf Bolfgang Johann Auguftin, vormals aus im t. f. Rriegsbienfte, lebte noch 1794 evangelifc. Der vorjungfte, ber vier Bruber aber. Graf Bolfgang Chriftian Carl, ber Stifter ber noch blubenten Linie gu Beinern in Rieberöftreich, t. t. Rammerer und nieberöftreichifcher Kreiscommiffar, hatte fich fcon 1768 con, pertirt.

in Rrain, vermählt mit Sibonie von Gallenstein, er warb auf bem Rurfürstentage zu Regensburg, wo Ballenstein abgesetzt wurde, am 11. September 1630 burch Raiser Ferbinand II. in ben Reichsgrafenstand erhoben und ftarb 1634.

Von seinen beiben Söhnen erward Graf Wolfgang Engelbert im Jahre 1641 bie gegenwärtige Sauptbestung bes Saufes Auersperg: bie Grafschaft Gottsche in Krain von ben Grafen Rhiefel und Graf Johann Beichard ward ber erste Fürst und ber Sauptgründer bes Glanzes bes Sauses.

1. Graf Johann Beidarb von Auerivera war geboren im Jahre 1615, ju Geifenberg, bem alten Stammichloffe in Rrain, biente Anfange als Gefanbter an verschiebenen bofen, warb bann Mio. Dbrifthofmeifter bes jungen Erzberzogs, nachber romifden Ronigs Rerbinanb IV. und gulett Premierminifter bei beffen Bater, Raifer Ferbinand III. Ale folder verbing er icon im erften Sabre feines Ministeriums, bas bem bes reblichen und toleranten Trautmanneborf folgte, Befehle, welche Maffenauswanberungen von Protestanten Deftreichs nach Regensburg unb Rurnberg gur Folge batten. Bur Belobnung bafur marb er von Ferbinanb III. auf bem Reichstage ju Regensburg, ben 17. Sept. 1653 in ben Reichsfürftenftanb erhoben, vorerft nach Erftgeburterecht wie bie Dietrich-Reine: ber Raifer trat ibm fur bie Graffchaft Mitterburg in Rrain bie Grafschaft Thengen in Schwaben, welche an ben Schweizercanton Schaffhaufen grenzt, ab, und wegen biefer Reichsgrafichaft tam Johann Beidarb 1654 im Reichefürftencollegium wirtlich au Gis und Stimme. In bemfelben Jahre 1854 verlieb ibm auch noch biefer fein großer Gonner Raifer Ferbinanb III. bas burch ben Tob bes letten viastischen Bergogs erlebigte Bergogthum Munfterberg unb Rrantenftein in Solefien, bie bas fürftlich Auerspergifche Geschlecht 137 Jahre lang befeffen bat, und bagu noch bie Graffcaft Bele in Oberöftreich bei Ling. Rachfolger Ferbinanb's III., bem jungern Bruber Ferbinanb's IV., Leopolb I., ftanb er bagegen nicht febr in Onaben, weil er ihn ale Pring vernachläffigt hatte: Auersperg wollte nun in ben geiftlichen Stanb treten Leopold schlug ibn aber fein und Carbinal werben. Befuch, ibn zu biefer Rirchenmurbe behülflich ju fein, ab, und nun wandte fich Auersperg an Lubwig XIV. Der Papft verrieth biefen Schritt bem Raifer: Fürft Auersperg marb jum Tobe verurtheilt. Leopolb begnabigte ihn aber und verwies ihn auf feine Buter. Fürft Wenzel Euseb Lobtowis nahm bazumal 1669 Gurft Johann Beidarb Anerseine Stelle ein. ipera verlies 1670 ben öftreichischen Bof, in beffen Beschichte er unvergeflich leben wirb, benn wie Gamuel Pufenborf in feiner Beschichte bed großen Rurfürsten von Branbenburg es ergablt, mar er berjenige, von bem bie methobifche Ausbilbnung bee öftreichischen Camarillaregimente burch bie Beiber batirt. Fürft Beicharb Auerfperg ertrug bie allerbochfte Ungnabe nur ein Rabr und ftarb 65jabrig 1677 auf bem alten Stammicbloffe ju Geisenberg in Rrain, wo er geboren war. Er war mit einer

Erbtochter ber Grafen Lofenftein vermählt, welche 1692 ausftarben.")

Bon ben Cohnen bes erften Fürften Auersperg folgten ihm:

- 2. Ferbinand, geboren 1654, vermählt mit einer Gräfin berberftein, ber blöben Berftanbes war, zu Münfterberg in Schlesien resibirte und 1707 frarb.
- 3. Franz Carl, geboren 1660, kaiferlicher Gebeimer Rath und Generalfeldzeugmeister, beffen Gemahlin, eine Gräfin Rappad, war die später als Wittwe 1714 sehr einslußreiche Oberhosmeisterin der Raiserin Elisabeth von Braunschweig ward. Er erward 1704 die von seiner Mutter Bruder herrührenden gräflich Losenstein'schen Güter in Oberöstreich Gichwendt, Losenstein zo. Er war es gewesen, der 1683, als Whitant Herzog Carl's von Lothringen, dem Raiser die große Nachricht von dem Entsate Wiens nach Linz gedracht hatte, er erhielt dasur später das reichste Gouvernement der Monarchie, das von Croatien. Er starb 1713 auf seiner neuerwordenen Herrschaft Gschwendt in Oberöstreich.

Der britte Bruber, Leopold, ber nicht zur Suceffion kam, war einer ber tüchtigsten Auersperge,
ein ausgezeichneter Diplomat, kaiserlicher Geheimer Rath
und Gesandter in England, Spanien und Savoyen. Er
war es, ber im spanischen Erbfolgekriege 1705 ben herzog
von Savoyen von Fronkreich abzog und bie wichtige
Milanz mit ihm zu Stande brachte. Dieser tüchtige Cabet

<sup>\*)</sup> Bergleiche öftreichische Pofgeschichte, Bb. 4, G. 313 ff. Meine beutige bofe. VIII.

farb aber jung, icon 1705, auf feinem Gefanbtichaftsposten zu Turin, vermählt mit einer Grafin Martinis.

4. Dem britten Furften Frang Carl folgte fein Sobn Beinrich, geboren 1696, ber erft 1783 ju Bien ftarb, alfo 87 Jahre alt marb. Er mar icon Page bei Raiser Joseph I. und machte bie Caveliertour bis England, wo er bie hannoveraner jur Succession gelangen fab. Er ward fpater, feit 1738, Bebeimer Rath und Dberbofmaricall bei bem letten Sabeburger Carl VI. und aulest Oberftallmeifter und von 1765 bis 1775 Obrifftammerer bei ber Raiferin Maria Therefia und ein Spezial ibres Gemable Raifere Frang L. 3m Jahre 1780 fab ibn ber englische Tourift Swinburne in Bien und fcreibt über ibn: "Fürft Auerfperg ift ein außerorbentlicher Mann von 86 (84) Jahren: er reitet, ift, trinft und gebt fpagieren, als ware er 30 Jahre alt. Er mar icon in England, alt bie Ronigin Unna ftarb." Drei Jahre barauf 1783 ftarb er, 87 Rabre alt. Durch ibn wurden nach bem Borgang feines induftriellen Freundes, Raifer Frang L, bie großen Baumwollenzeug=, Mouffelin= und Barchent-Rabriten auf ben bobmifden Besitzungen bes Daufes angelegt. Seine erfte Gemablin, eine Tochter bes "Crofus von Deftreich", bes reichen Furften Johann Abam von Liechtenftein, brachte ihm bie bohmifche Berticaft Rothenbaus, einft bem fachfifden Diplomaten Carlowis unter Rurfürft Moris geborig, zu, bie wieber abtam und jest ben reichften Grafen Bohmens, ben Buquop's zuftanbig ift, imgleichen bie mabrifche Berricaft Chernabora. Der erfte Sohn aus biefer

Che, Fürst Carl, ist der Stammvater des jest blübenden fürstlichen Zweigs. Der zweite Sohn erster Che, Johann Adam Joseph, der 1746 wieder nach dem Recht der Erstgedurt in den Reichssürstenstand erhoben wurde, war der "biegsame" Gemahl der besannten Geliebten des Kaisers Franz I., der schönen Marie Wilhelmine von Neipperg, Tochter des Feldmarschalls, die Che war ohne Kinder. Die zweite Gemahlin des vierten regierenden Kürsten Deinrich war Marie Antonie Fürstin Trautson: von ihr ist Graf Franz Antonie Fürstin Trautson: von ihr ist Graf Franz Antonie Fürstinden Liegenten Sieht blühenden gräflichen Zweigs der fürstlichen Linie, und Graf Joseph Franz Anton, der von 1783 bis 1793 Bischof von Passau war und 1789 Carbinal ward.

5. Fürft Beinrich Auerfpera folgte fein erftgeborner Cobn Carl, ber funfte Furft, geboren 1720, faiferl. Gebeimer Rath und Rammerer. Mit beffen Bemablin Josephe Rofalie, ber Erbtochter bes letten Burften Trautfon, fielen bie Gutet biefes Beidledte, bas 1775 erlofd, in Bobmen: Blafdim u. f. m., in Rieberöftreich: St. Polten u. f. m. und in Eprol an bas Auerspergische baus. Kurft Carl Auersperg vertaufte bagegen im Jahre 1791 bas feit ben ichlefischen Rriegen preußisch geworbene Bergogthum Munfterberg, über bas er noch 1783 bie Belebnung von Friedrich bem Großen erhalten hatte, "um fich von jebem fremben Berhaltniffe loszumachen". an bie Rrone Preußen um 450,000 Gulben. Der bergogliche Titel murbe, wie bei ben Lobkowiten, im nämlichen Jahre auf bie Graffchaft Gottschee in Rrain übertragen und bie Reichsfürstenwürde auf alle manulichen und weiblichen Glieber ber Familie ausgebehnt. Fürst Carl ftarb 1890, 80 Jahre alt.

Berühmt als Sangerin in ber unvergestichen Mogart, Danbn- und Beethowen-Beit in Wien war bie Gemahlin bes jüngften Brubers biefes fünften Fürsten Auersperg, bes Prinzen Bincenz, Lubovita, geborne Gräfin Clam-Gallas: fie starb erft 1881; Prinz Bincenz selbst war Biolinvirtude (gestorben 1833).

6. Es folgte bem fünften Fürsten sein Sohn Wilhelm I, geboren 1749, seit 1776 mit einer böhmischen Gräfin Walbstein-München grät vermählt, kaiserlicher Rämmerer und bis 1793 Generalfeldwachtmeister. Bon ihm ist 1811 auch die seit Stiftung des Rheinbundes 1806 unter badnischer Hoheit mediatistre schwäbische Grafschaft Thengen, auf die die Auerspergische Reichsstimme fundirt war, an Baben vertauft worden. Er starb 1822, 73sährig. Es foll das gerade kein durch innere Qualitäten ausgezeichneter, aber ein sehr aufs äußere Ansehn haltender Herr gewesen sein, dem man 3. B. nacherzählt, daß er die Ordenssterne sogar auf seinen Schlafröden getragen habe.

Sein jungerer Bruber, Prinz Carl, Felbmarschall-Lieutenant, geboren 1750, war gerabezu simpelhaft: er übergab 1805 bie Wiener Taborbrude an Murat und Lannes, tropbem baß er Ritter bes militairifchen Maria-Theresten-Ordens war und bagu Ritter bes golbenen Bließes: er wurde zwar vor ein Kriegsgericht gestellt, kann aber, ba man ihm nur Simpelhaftigkeit, nicht Feighest aber Berrath vorwerfen konnte, los.") Et starb zu Wien 1822.

<sup>\*)</sup> Rach ben neuerlich ericienenen Memoiren von Datmont verlief biefe allerbings beispiellofe Cabor-Bruden-Heberagbe in folgenber Beife: "Bien batte capitulirt unb Die Frangolen konnten ungebindert über Die Dongu geben, benn bie Tabor-Brude fland noch. Das ging fo gu. Die Dongu ift bier febr breit. Die Deftreicher batten alle Borbereitungen getroffen, ben Uebergang ju webren und bie auf Pfeilern tubenbe Brude au gerftoren. Auf bem linten Ufer, wo ber gara Auerfperg commanbirte, maren ftarte Batterien errichtet und bie Brude felbft mit brennbaren Stoffen bededt; ein Runte tonnte fie in Rlammen feten, ale bie frangonicen Truppen, Murat, gannes und Dubinot an ber Spite, am Eingang berfelben erfchienen. Die Ueberaabe von Bien batte ben Reinbfeligkeiten ein Ende gemacht und eine Baffenrube jur Rolge gehabt, wie bas bei abnlichen Gelegenbeiten ber Rall zu fein pflegt. Die Unterhandlungen über bie Raumung ber Stadt batten mebrere Rale öftreichifde Generalftabeoffiziere ine franabfifche Lager geführt. Es verbreitete fich bas Gerücht von einem Baffenftillftanb, bie Deftreider munichten ibn und man glaubt gern, mas man manfct; ohne 3meifel trug bies Gerücht viel bagu bei, baf bie Berftorung ber Brude vericoben murbe. Die Deutschen find bon Ratur fparfam und eine Brude wie biefe ift theuer. Murat und gan: nes, beibe Gascogner, machten fich fofort baran, biefen Umftanb auszubenten. Die festen ohne Beiteres ibre Truppen in Bewegung. Dan rief ihren Salt gu und fie bielten, aber fie erlarten, es beftebe ein Baffenflillftanb und ber Baffenftillftanb geftatte uns bas lieberichreiten bes Rluffes. Sie verlieben barauf ibre Truppen und gingen allein auf bas tiete Ufer binüber, um mit bem Rurften gu

7. Es folgte bem fecheten Fürsten Bilbelm I. fein Sohn, Bilbelm II., geboren 1782. Er war zwei-

unterhanbeln; fie binterließen aber ber Colonne ben Befehl, unmerflich weiter vorzugeben. Die Unterbandlungen begannen und mabrend man mit bem einfaltigen (stupide) Kürften alle möglichen Alfanzereien trieb, gewannen die Trubpen Terrain und warfen obne alles Auffeben bas Bulber und brennbare Material von ber Brücke in Die Donau. Die gemeinen öftreicifden Solbaten faben ein. mas bas ju bebeuten babe, fie faben, bag alles Betrug und Luge fei und fingen an warm au werben. Gin alter Relbwebel von ber Artillerie trat ungeftum an bem Rurften und faate ungebuldig und unwirsch: "General, man macht ko luftig über Sie und bintergebt Sie; ich will feuern laffen." Der Augenblick mar fritifc und alles ftanb auf bem Spiel. als gannes mit jener Geiftesgegenwart, bie ibn nie verlies, und mit jener Schlaubeit, welche bas Erbtbeil ber Süblander ift, die Borte einwarf: "Bie General? Co laffen Sie fich bebandeln? Bas ift benn aus ber gerühmten oftreichischen Disciplin geworden?" Das Argument verfehlte feine Birtung nicht. Der Rurft fühlte fic gefrantt, gerieth in Born und ließ ben geldwebel feftnehmen. Go murbe ber Uebergang über bie Dongu bewerfftelligt. Rie ift unter fo wichtigen und ichwierigen Umftanben etwas abnliches porgetommen. Diefes Ereigniß entichieb bie Richtung bes Relbaugs und führte ben ungebeuern Erfolg beffelben berbet. Bare bie Brude verbrannt worben, fo batte ber Raifer, ber gegen ben noch fernen Ergbergog manovrirte, bas Baffin ber oberen Donau verlaffen muffen. Die Ruffen batten, wenn ihnen bie Forcirung bes Uebergangs bei Bien ju fower war, nad ihrer Bequemlichteit auf Prefburg ober noch weiter ftromabmarts mariciren tonnen. Der Eraberson. ber bas blinde Bertrauen ber Ruffen nicht theilte, ware ber Soladt ausgewichen. Er batte fo manovrirt, bas er ver

mal, erft mit einer Grafin Binbifchgras und bann seit 1810 mit einer hannoverischen Dame, Friederike Fräulein von Lenthe vermählt, beren ältere Schwester Auguste an einem und demselben Tage mit bes Fürsten jüngeren Bruder Prinz Carl, geboren 1794, gestorben 1847 als f. f. Feldmarschall - Lieutenant und Divisionair in Debenburg, vermählt wurde. Fürst Wilhelm II. war kaiserlicher Rämmerer und Obrist und trat in einer der leuchtenden Eigenschaften der Lobkowise ein: er war ein großer Kenner und Mäcen der Russt. Er starb 1827, nur 45jährig.

8. Fürst Wilhelm III., ber jest regierenbe achte gurft von Auersperg, und ber britte Fürst bes Ramens Bilhelm, ift geboren von Fraulein von Lenthe 1814: er lebt in Prag und hat fich erft 1851, bereits

ber Schlacht feine Bereinigung mit ihnen ju Stanbe gebracht batte. Dann batten wir einen Rampf gegen 200,000 Mann ju befteben, tief in Ungarn, fern von unfern Sulfsmitteln und Stuppunften. Ein folder geldzug batte gang anbers enben tonnen. Aber bie Gefahr für uns mare noch weit größer gewesen wenn die beiben Armeen fic einander genähert und mit Berlegung bes Rriegsicauplates nach oberhalb Bien in unferm Ruden operirt batten. Statt beffen verfolgte ber Raifer, ba er tein Dinbernif vor fic fand, das Corps Rutufom's, foling es bei Pollabrunn und maridirte ber großen rufficen Armee entgegen, und nachbem er bie Corps von gannes, Soult und Bernabotte, eine Divifion von Davouft, die Reiterei unter Murat und bie Garbe an fich gezogen, und fo minbeftens 100,000 Mann beifammen hatte, griff er ben geind an, ber 95,000 Dann gablte, 80,000 Ruffen und 15,000 Deftreicher."

37 Jahre alt, mit Grafin Erneftine Festetics von Tolna vermählt: bie Che blieb bis jest ohne Rinber.

Es leben noch zwei leibliche Brüber und zwei leibliche Schwestern von ihm, die Prinzen Alexander, vermählt 1852 mit einer Gräfin Szapary, und Abolf, Gemahl einer Freisn Mladotta, die beibe in der östreichischen Armee dienen, und die Prinzessimmen Aglas, vermählt mit dem Vicepräsidenten der Statthalterei-Abtheilung zu Brünn, Baron Kop, und Franzisca, vermählt mit dem Generalmajor Grafen Dermann Nostis.

Aus ber Ehe bes Oheims bes regierenben fürsten Bilbelm III., bes jungeren Prinzen Carl mit bem alteren Fraulein von Lenthe, ber Schwester ber verswittweten Fürstin-Mutter, stammen:

- 1. Pring Carl, geboren 1813.
- 2. Sophie, Gemahlin bes Pringen Ernft von Arenberg.
- 3. Alvisie, Gemahlin bes regierenden Fürsten von Starbemberg.
- 4. heuriette, Gemahlin bes regierenben Fürsten bon hobenlobe-Bartenftein-Jagftberg.
- 5. Friederite, Oberhofmeisterin ber fo einflugreich gewesenen Raiferin-Mutter Erzherzogin Sophie.
  - 6. Erneftine, Stiftebame ju Prag.
  - 7. Marie.

Ein zweiter Obeim bes Regierenben, ber fungste Bruber bes verstorbenen Fürsten Wilhelm's II., Pring Bincenz (geboren 1790, gestorben 1812) war sehr turze Zeit, noch nicht fünf Monate, vermählt mit ber

noch lebenben febinen Gabriele, gebornen Bringeffin von Lobfowit, bie Raifer Alexander mabrent bes Biener Congreffes aborirte, er nannte fie, wie erwähnt, "la beauté, qui inspire seule du vrai sentiment". Der Pofthumus, ben fie 1812 geboren batte, Pring Binceng Carl, ift talferlicher Rammerer und Dberfterblandmarfchall in Tural und wieber vermählt feit 1845 mit einer bobmiften Dame, einer Bringeffin von Collorebo-Dansfelb Er ift einer ber großen Grunbbefiger Bobmens, wo er im Chrubiner Rreife feche Allobiniberrichaften befitt und gebort nebft bem regietenben frürften von Sowarzenberg und bem Stirften Dar Eugen von Rarftenberg mit zu ben 21, welche feit 1855 ben Bermaltungerath bes neugegranbeten vielbefprochenen Begludungs - Unftalt, bes Biener Crodit mobilier bilben.

Seit bem Jahre 1791 besteht neben bem fürstlichen 3weig Auersperg, ber vom fünften Fürsten Carl abstammt und sich "Derzog von Gottschee" schreibt — noch em gräflicher Zweig, ber von bem oben erwähnten Balbbruber bes Fürsten Carl, Graf Franz Raver kammt. Dieser war geboren 1749, kaiserlicher Rämmerer und Generalfeldmarschall, seit 1803 mit einer verwittweten Gräsin Lazansty, gebornen Gräsin Raunis, vermählt und starb 1808.

Ihm folgte sein Sobn; ber jest regierenbe Graf Franz Kaver, geboren 1804, vermählt 1829 mit einer Frein Scheibler, bie brei Sohne und vier Tochter geboren hat.

- I. Die Hauptbesitzungen bes fürstlichen Sauses, die Stammgüter, liegen in Krain: bas herzogthum Gottsche hat 14 [Meilen mit 28,000 Einwohnern. Ferner besitzt bie fürstliche Familie:
- 2. in Oberöftreich: bie Lofenstein'schen Gutet, bie herrschaft Gichwenbt und die Güter Lofenstein, ohnfern Steper an ber Enne und Losensteinleuten.
- 3. in Böhmen: bie Trautson'iche Derrichaft Blafchin, Rreis Raurzim, ohnfern Prag, mit ben Cattunfabrifen, unb
- 4. in Mahren: die ehemals Liechtenftein'fche benfchaft Czernabora (Schwarzenberg) bei Brunn.

Rach bem Bunbesbeschlusse von 1825 hat ber Fürft von Auersperg ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit.

Die Einkunfte werben über 800,000 Gulben angefchlagen.

Die Refibeng ift Prag und Bien.

Das Wappen ift ein Aueroche.

- II. Guterbesit bes Pringen Bincenz Auersperg, bes Credit mobilier Rathe: 6 Allobialhen-schaften, namentlich Rassaberg im Chrubiner Rreife in Bohmen.
- III. Güterbesit bes gräflichen Rebenzweigs ber fürstlichen Linie Auersperg: im Rreis Parbubig in Böhmen 6 Güter mit 4—5000 Einwohnen in 36 Ortschaften.
- IV. Guterbefin ber graflicen Linie Anerfperg:

- 1. Aeltere Pautrazische Sauptlinie in Krain, bie sich wieder in eine ältere und jüngere Rebenlinie theilt.
  - a. Aeltere Rebenlinie:
    - aa. Linie Auersperg (Freiherrn auf Schönberg und Seisenberg): die Stamm- und Majorats- Grafschaft Auersperg bei Laibach in Krain (im Besth schon seit dem 11ten Jahrhundert), die herrschaften Nablischegg (im Besit schon seit 1469) und Sonnegg, ebenfalls bei Laibach.
    - bb. Linie Rirchberg am Balb: Rirchberg am Balb in Unteröftreich.
    - cc. Linie Motrig: bie herrschaften Motrig (an ber Sau) und Tichabech in Krain.
  - b. Jüngere Rebenlinie:
    - aa. Linie zu Thurn-am-hart, die Linie, der der Dichter Anaftafius Grün angehört: die herrschaften Thurn am hart und Gurkefeld, beibe an der Sau in Krain.
    - (bb. Die fürftliche Linie mit bem oben erwähnten graflichen Rebenweige.)
- 2. Inngere Bolfrathifche Linie in Rieber-Bftreich:
  - a. bas Sans Purgftall, bas protestantisch blieb und von bem noch im 18. Jahrhundert protestantische Glieber lebten:
    - un. Linie vormals zu Altichloß-Purgftall, bas 1786 an bie Linie Reufchloß-Purgftall burch Rauf überging.

- bb. 1. Linie zu Alt- und Renfchloß-Pargftall: bie herrichaften Chremed in Deptreich und hartenberg, Frankenhammer, Ballhoff und Neuhof in Bohmen.
- oc. 2. Linie zu Alt- und Reufchloß-Purgftall: bie Lehnsberrfchaften Alt- und Reufchloß Purgkall in Unteröftreich.
- dd. Linie gu Beinern (eine herrschaft in Unteröftreich.)
- b. bie Nebenlinie vormals zu Baufen (eine herrschaft in Unteröftreich, jest ben Fürften Starbemberg zustänbig.)

Gine biefer graflichen Linien, bie Ginie Ehurn am Bart ift in neuefter Beit burch einen Dichter, berühmt geworben, wie bie norbbeutsche Familie ber Grafen Platen. Co ift bies ber Graf Anton Auerfperg, ber lange Beit unter bem Namen Unaftufius Grun nur bekannt war. Diefer Dichtergraf ift geboren 1806 ju Laibach und erhielt feine erfte Erniehung im paterlichen Saufe, größtentheils auf bem Schloffe Thurn am Bart in Rrain, feinem fpateren Bieblingsaufenthalt, burd einen Frangistaner, barauf in ber ihereffanischen Mittet Afabemie, aus welcher er jeboch nach zwei Jahren, um 1815, ale "unverbefferlich" in bie Ingenfenr-Afabenie ju einer militairifden Bucht von feinem Bater abgeliefert Diefer farb 1818, worauf bie Bormunbschaft bie militairifche Erziehung fur ben einzigen Gobn unpaffend erklärte und ibn in ein Deivat - Staftitut gab. Graf Anton ftubirte in Grat und Bien und übernahn

bam bie Güter in Krain, Thurn am hart und Gurkefeld an ber Sau, beinahe an ber Grenze von Evoakien geiegen. Im Jahre ber Juli – Revolution erschien sein "Lepter Ritter" im Bersmaas bes Ribelungenliebs und 1831 bas Buch, bas seinen Ruhm sirirt hat, "bie Spaziergänge eines Wiener Poeten". Darauf folgten noch unterschiedlich andere Posme.

Die "Spaziergänge" erschienen in hambung bei boffmann und Campe und bei ihrem Drucke ertigneten sich einige sehr heitere Geschichten. herr Campe gab mir darüber briestlich nachstehende Auskunft: "Im Lauf ber Ostermesse 1881 war es, als zu mir ein junger Rann ins Immer trat, mir ein Manuscript mit der Bitte überreichte, es anzusehen; er würde gegen Ende der Messe bei mir anfragen, ob ich es zu übernehmen geneigt sei? Ich antwortete, daß meine Zeit es mir bei dem Uedermaß von Arbeit nicht gestatte, Manuscript im Lauf der Messe zu würdigen; indeß versprach ich ihm, wenn meine Zeit es erlaube, daß ich es ansehen wollte.

Der taube Maler Lyser besuchte mich eines Tages während ber besten Arbeitsstunden, ber mich sehr störte, ba die Unterhaltung mit einem rebseligen Tauben viel schwieriger als mit Hörenden zu führen ist. —— Ihn zu beschäftigen, gab ich ihm das Manuscript der "Spazierzgunge eines Wiener Poeten" und bat ihn, mir seine Meinung darüber zu sagen: Als meine Arbeit beendigt war, sorderte ich Lyser auf, mit mir zu gehen, unterbergs fragte ich: was er über das gelesene Manuscript

mir zu berichten habe? Die Antwort enthielt bas megwerfenbste Urtheil über bie Biener Waare. Aus Bien war mir bis bahin selten etwas Poetisches von Berth zugekommen, so zweiselte ich au ber Richtigkeit seines berben Ausspruches nicht, sonbern verwies es auf seinen vorigen Plat.

Als bie Messe beenbigt und die fremden Buchhändler Leipzig verlassen hatten, war nur herr Witten becher aus Wien noch in Leipzig, als der lette Mohikaner aus Destreich zurüczeblieden, welcher in dem Geschäfte Gerold's thätig war. Diesem las ich den Inhalt vor: er ries: "Jesus Marie und Joseph! ich bitte Sie, druden Sie das nicht, um Gotteswillen, geben Sie es zurück. Da ist der infame Welder, der hat uns mit seiner "Prefireiheit" eine schöne Geschichte gemacht, — Alles ist auf unserm Lager nach dieser Brochüre durch und durch gesucht. Wir machen ein schönes Geschäft mit Ihren Sachen, — kommt dies, dann wird das lette Löchle zugestopft."

Bersprechen mußte ich, es zurudzugeben und Manuscript bleiben zu laffen. In mein Logis zurudgekehrt, las ich ben Begleitebrief, die Abresse zu suchen. Es wurden Rathsel aufgegeben, zu beren Lösung mir die Beit fehlte; so ward es in ben für hamburg bestimmten Rorb geworfen, um es mitzunehmen, wo sich ber Berfasser schon melben wurde.

Bei meiner heimtehr fanden fich maffenhafte Arbeiten vor, die bewältigt fein wollten. Gines Sonntage hatte ich vom Morgen bis spät Rachmittags gearbeitet, bie Arbeit schmeckte mir nicht mehr, ich wollte etwas lesen, — ich sah herum, ob ich nicht etwas ansprechenbes gewahrte. Im Fenster liegend, bemerkte ich bas Manuscript; ich verlangte Cassee, nahm eine Cigarre und begann zu lesen. — Das erste Gebicht gut, bas zweite, britte, vierte — kurz bie Rehrzahl reizend! — Sorief ich aus: "Dieses Büchlein muß gebruckt werben, und wenn die Oestreicher auch gar kein Buch mehr lausten! Es wäre eine Sünde am heiligen Geist besgangen, deshalb nicht brucken zu wollen!" —

Dieser Entschluß war gefaßt. Es klopfte; herein trat ber Dichter Maltig mit seiner Polonia in ber Danb, ber mich aufforderte, sie zu lesen. "Gut, ich werbe sie lesen, aber eine Gegengefälligkeit beding ich mir aus: Sie lesen dieses Manuscript." — Er nahm es, las den Titeel und warf es auf meinen Tisch, die Borte hinzufügend: ""Bon einem Wiener Poeten lese ich nichts." — "Nun, dann lese ich die Polonia auch nicht," die ich ihm zurückgab. — ""Wenn es so gemeint ist, dann muß ich wol in den sauren Apfel beißen."

Am anbern Morgen, als ich vor bem Spiegel ftand, mich zu rastren, pochte es an meine Thur; herein stürzte Raltip und rief mir zu: "Das kann ich nicht machen!"
""Das, lieber Freund, ist wahr gesprochen und ich glaube Ihnen bas.""

Maltit erbot fich, eine Borrebe bagu gu fchrei-

ben. — 3ch bankte ihm für biese Offerte und fügte hinzu, ich wollte bas Werk als ein Bertr-Erempel bem beutschen Bolte anbieten, seben, wie tange es währe, bis man es erkennen und würdigen lernte.

In Deftreich warb bas Buch sofort lebhaft ergriffen, aber bie Cenfur verfolgte es mit ausgesuchter Strenge, und wo irgend möglich wurde bas Einbringen fpater verhindert.

Und bas übrige Deutschland nahm wenig Notiz von einem "Wiener Spaziergänger" — wie Maltit waren Alle gegen Bien eingenommen.

Wieberholte Auflagen erwirkten endlich bie große Publicität, bie ber Dichtung gebührte und bann in Destreich weiter keinen hemmungen mehr begegnete. — "Auch bort milberte bie Zeit gar Bielest"

Die patriotischen Alexandriner des spazierengehenden Wiener Poeten, die so viel Auklang in Deutschland sanden, da sie eine Menge Berkehrtheiten mit einer edeln Satyre durchgeißelten, brachten dem Dichter selbst eine Menge Plackereien. Von polizeilicher Seite hatte er sich des Vergehens schuldig gemacht, ein Werk im Auslande drucken zu lassen, ohne es zuvor der inländischen Tensur zu unterbreiten. Das Aergerlichste für ihn war der Strauß mit dem berüchtigten Ritter Braun von Braunthal, wobei Graf Anton sich genöthigt sah, mit feinem bisher sorgsältig verheimlichten wahren Ramen herauszutreten. Auf die "Spaziergänge" solgten wer 1848 noch: "Schutt" und "Ribelungen im Frack":

biefe Frad-Ribelungen find eine Schilberung bes Duobejhofs bes Merfeburger Bafgeigen-herzogs, wo mit bem gewählten Liliputstoffe ber Lapibarftyl folder hochgetragenen Exclamationen feltfam contrastirt, wie:

"Bem ihren Strahl bie Freiheit einmal burch's herz gegossen

Abfallt ber nie und nimmer, trop fonbrer Rampfgenoffen!

Bir tragen ber Freiheit Banner, nicht ihre Liverei'n; Der Knecht will Unterfnechte — ber Freiheit felbft tein Sclav'ich fein!"

Graf Anton bat aber allerbinge in Babrheit gezeigt, baß er eine folche Unabhangigkeit Allem porziebe: er lebte als ein nach beutschen Begriffen reicher Mann auf feinen Gutern, beren Berbefferung er fich angelegen fein ließ, fein Aufenthalt war regelmäßig auf feinem Stammfige in Rrain, nur ein jahrlicher Ausflug nach Bien und Reisen nach Nord- und Gudbeutschland, Frankreich, bie Nieberlande und England, endlich 1839 feine beirath mit Daria Grafin Atteme brachten Abwechselung in bie Rube und Burudgezogenheit feines Landaufenthalte. Bei ber Marg-Revolution 1848 befand er fich gerabe in Wien und brachte querft bie Runbe bon ben Ereigniffen in feine Beimath nach Grat. warb hierauf als ein hauptführer ber liberalen Partei jum beutschen Borparlament und als Abgeordneter bes Laibacher Rreises auch ins Frankfurter Parlament ge-Er quittirte aber bie Professorenversammlung

bereits am 26. September 1848 umb gog Kich wieber von der Freihoit, wie fle die beutschen Prosessionen verstanden, in die Unabhängigkeit, in die literarische Muse seines Gutes zurück: "Pfass von Rabkenberg" und "Bollelichen aus Krain" sind die neuesten Früchte derselben gewesen. Seine Sehe mit Gräfin Attems ist kinderlos geblieben.

## IV. Das fürstliche Haus Schwarzenberg.

Reichsfreiherrn 1420.

Meichegrafen in ber erlosthenen baierischen Linie 1566 und in ber noch Blübenben Linie 1509.

Reichsfürften 1671.

Einführung im Reichofürstenrath 1674.

Die anaefochtene bobmifde Abtunft als "Efchernabora". Someidelhafte Mufionen bei ber angenommenen bentiden Abnentafel. Seltfames Minorat im angeblich gemeinfonftlichen Danfe Comargenberg-Seinsheim in brei Jahrhunderten (e. 1374 bis 1655). Der emfige Erwerbetrieb bes baufes Comargen-Langes Umbergieben un imterfcbiebenen Sofen, um bie Runbicaft ju erfpaben. Die baierifden Shwarzenberge: Bobann ber Tapfere, Antor ber mit Blut gefchriebenen Bambergenfis. Bier Gowargenberge ale Banthofmetfter, erfte Dof- nub Staatebeainte in Baiern. Der erfte Graf bes Danfes, ein aus ber Art gefclagener, febr berangirter berr. Die Ahnfrau ber Grafen Torring. Der Gefandte beim letten Sanfatage ju Lubed. Der heffer in ben femeren Rothen bes von ben Brugger Burgern eingesperrten Raises Max I. Felix Schwarzenberg nube! Comargenberg'fice Baffentbaten gegen Frangafen und Tanten, Dugenotten und Sollander. Der Rabe im Bappen. Derfonalien des Beriiner Schwarzenberg, bes Aller ego bes fownchen Branbenburger Rurfürften. Gin Ratholif Deermeifter bes Johan-

niter-Drbeus ju Connenburg. Ein Diener ameier Berren. Ungnabe beim "großen" Rurfürften von Brandenburg. Gine ausnahmemeife von Dameluden freie oftreicifde große Ramilie. Der erfte Rurft bes baufes faßt, wie Rurft Dotternich in neuerer Beit, burch eine Beirath feften Ruf in Wien. Bethatiaung bes aludlichen Ermerbetriebe und Ermerbung von Bittingan mit ben lucrativen Rischteichen, und von Arquenberg ! Aneignung ber allen Stammberrichaft Seinsbeim. Gis im Reichsfürstenrathe und auf zwei Grafenbanten. Der "Reig" am Gowargenberg'fon Ramen. Tob bes erften gurften Comargenberg auf bem Bege gum Befuitenbeichtvater ber bochfrommen Raiferin. Der ameite Fürft Dberftallmeifter einer galanten Raiferin. Der faifeliche Schuldner. Anderweite Erwerbung bee Rlettganes am jungen Rheine und eines britten Grafenbantfiges. Der britte Fürft mit neun Sabren bes beiligen romifden Reide Dofrichter au Rothwill im Schmarzwalb und Erwerber ber hauptbefigung ber Schmargenberge, ber Berricaft ber "fleinen Rofen - Ronige", im fublichen Bobmen, mo noch jest 150 Mann Leibgarbe gehalten werben. Arübreitige Beirathen im Saufe Schwarzenberg. Gine tragifde Bilbichweinsjagb auf bem bolgfchloffe Frauenberg. maler Samilton. Der Gobn bee ericoffenen britten fürften, ein porzugeweise Induftrieller. Die Gobne bes vierten Fürften ftiften bie beiden Gowarzenberg'ichen Majorate. Ein gang junger Dber-Director ber f. f. octropirten Commerzial - Leibe- und Bechfelbati in Bien und aute Stubien auf biefem Felde. Anbermeite Erwerbungen ber fomabifden herricaft Rellmung burd Rauf und ber Lascy'iden herricaft Reuwalbegg burd Teftament. Das ungludliche Ende ber fecheten Fürftin beim Ballfeftbranbe ju Paris 1810. Der gegenwärtig regierenbe Fürft, Drafibent bes neuefta Inftitute ber Bolferbegludung, bee Biener Credit mobilier. Geine Befdeibenbeit und ber potengirte Grab bes Comargenberg'iden Ermerbotriebe. Die Bruber bes großen Induftriellen: ber Minifterpräfident Felix und ber Cardinalerzbischof von Prag. Die Rotabilitäten im zweiten fürftlichen Majorate Schwarzenberg: ba bide galante Felbmarfcall, ber Gieger bei Leipzig und unter feinen Sobnen ber "Langinedt" Frig Sowargenberg. Der Somar genberg'iche Diener-Schematismus. 50 Somargen bergifde Diener - Deputat - Garten in Rrummau. Archiv von 10 Bimmern, Arfenal für 20,000 Dann. Gumma bes Guter - Complexed: 1/12 von Böbmen.

Die Ablunft ber Gurften von Schwarzenberg als Bobmen gleich ben Lobtowigen und bag ibr Rame urforanalich im Bobmifden Tichernabora, ju beutsch Schwarzenberg gelautet habe, wie ich in ber öftreichischen Sofgeschichte") auf Grund ber Berfiderung eines mit ben Berbaltniffen ber großen bohmischen Familien febr mobl vertranten, mit boben und bochften Derfonen in Deftreich febr mobl befannten Mannes, beffen Ramen ich allerbinge nicht nennen will, angeführt batte ift mir in Abrebe gestellt worben. Ueber Benealogica ift fomer zu ftreiten, mo ber urfunbliche Apparat fehlt: febenfalls ift es bie Schulb folcher großer namhafter und biftorifc berühmter Familien, wie bie Schwarzenbergifche unleugbar eine ift, baf fie burch Burnidhalten bes urfunbliden Apparate bas in ber Irregeben bemirten.

Die beutschen Genealogen setzen, baß bie jetzigen Hürsten non Schwarzenberg eines Stammes seien mit bem Geschlechte Seinsheim, so benannt von ber Stammberrschaft Seinsheim in Franken und die Derkunft ableitend von Erkinger, herzog in Alemannien, ber ben Ropf verlor zur Zeit des frünklichen Raisers Conrad L, wegen eines Attentats auf den Bischof von Constanz. Erkinger's Wittwe soll mit ihrem Sohne Conrad in den Steigerwald, in der Rähe von Bamberg, gestüchtet sein, wo derselbe "Sein neues Deim"—was Seinsheim angeblich ausbrücken soll, gegründet habe. Die Abstammung der Seinsheime von den Memannen - Derzogen sei später in den kaiserlichen Ur-

<sup>\*)</sup> Band IV., S. 284. und Band V., S. 67.

kinden anerkannt norden, schon 938 unter Deinrich bem Bogler erscheine bas Geschlecht auf einem Turnier zu Magbeburg u. f. w. u. f. w. Daß bas Pergament zu Kniserlichen Briefen gebulbig und bas Papier zu Ripner's Turnierbuch noch gebulbiger sich zu genealogischen Phantasien hergegeben habe, ift bekannt genug.")

Es ift biefe Berfunftoableitung jedenfalls eine ber fcmeichelhafteften genealogifden Fernfluge, um fich ben Glang bes Alters gu bolen, gang gleich bem Fernflug mit ber Abstammung bes Saufes Liedtenftein von Saufe Wite und bem anberweiten fernflug mit ber Ab-Rammung bes Sanfes Efterbagy von Rouig Attila und fogar "bom Patriarden Denod", bie allerbings auch in faiferlichen Urfunben ausbrudlich ertolint wirb. Es ift feineswege ficher beglaubigt, feit weicher Beit Geinsheim Stammichloß ber gamille Somargenberg gewefen ift und bie genealogifche Abstammung ber Schwarzenberge von ben Seinsheimen unb bie beutsche Abfunft ber Geinsheime ift wenigstem nicht über allen Bweifel binans urfundlich aufgetiat. Daß bie Geinebeime alter frantifder Abel waren, foll bas frantifche Sprichwort bezeugen : "bie Gichbeimet find bie boffartigften, bie Grumbader bie machtigften, Die Sedenborfe bie gablreichsten und bie Sein beime bie alteften". Golde Sprichwörter find eben manchmal in febr fpater Beit Sprichworter geworben.

Die Beschichte bes Daufes Schwarzenberg ba-

<sup>\*)</sup> Siebe u. a. bie fabelhaft gu nennenbe Geschichte ber Robilitirung Albringer's "nach ben Urtunben gerbinanb's bes Anbern" in ber öftreichischen Pofgeschichte. Banb 4., S. 48 ff.

tist, ficher, urtumblich, beglaubigt erft von febr uemer Beit. Deinvich von Geinsbeim, welcher 1899 farb, gilt als ber Seinebeime unb Schwarzenberge gemeinschaftlicher Stammvater: fein alterer Sobn bilbebranb foll Stiften fein ber alteren Linie Geinsbeim, bie von ber herrichaft Schwarzenberg ben Ramen annahm und bie jest noch in Deftreich blubt, und fein fungerer Gobn Friebrich foll Stifter fein ber fungeren Linie, bie früher Seinsbeim befag und gegemmartig noch auf Seehaufen und Bobentottheim poffeffionirt in Bafern blübt. Mertmatbig und jebenfalls gang abweichenb von bem gewöhnlichen Borkommen in beutschen Abelsfamilien ift ber Umftanb, bag Geinsbeim - bie alte Stammbefigung - und bann wieber bas neue Stammbaus Schmarzenberg in ben banben ber jungeren Linien Jahrbunberte lang mas ber Theilung biefer Linien mar. Geineheim blieb ben fungeren Geinsheimen von c. 1374-1655, wo fic bie altere Linie Schwarzenberg querft mieber biefe alte Stammbefigung angeeignet bat, und ebenfo blieb Schwarzenberg ber jungeren Linie Comargenberg in Baiern von 1437-1646. Es ift ein foldes Dinorat bekanntlich bas Coftitm bei ben Bauern. Go im Canton Bern, wo noch beut ju Tage ber jungfte Cobn ben Dof bes Batere erbt. Libuffa, Ronigin von Bolimen, weiche befamitich bem Baner Primislav ihre Sand gab, mar bie jungfte unter brei Gomeftern.")

Allerbings führen beibe Familien Schwarzenberg und Seinsheim einexlei Wappen: 8 blaue und weiße

<sup>\*)</sup> S. Bubner's Tabellen, Tab. 269 und 106. Bubner

fentrechte Streifen, befanntlich führen aber auch gar nicht mit einanber vermanbte Familien baffelbe Bappen.")

giebt folgendes von ber Schwarzenberg : Seinsheimifden Benealogie zu vernehmen:

Erkingerus,

Bergog in Alemannien, jum Tob verbammt 916.

Hildebrandus, son dem ftammen ber bie beutigen Fürsten unb Grafen son Comargen berg.

Michael, † 1399, Gem. Margerita von Rosenberg, † 1389.

Erkingerus, geb. 1369, laufte Schwarzenberg, hatte zwei Frauen, + 1437.

Michael, † 1499, (Frantifde Linie von ber erften Fran ftammenb.) Wilhelmus, † 1374. von i beutig

Fridericus,
von bem ftammen bie
beutigen Freiherrn von
Seinsheim (bie bis
1655 bie alten Seinsheimischen Stammgittet
befagen.)

Sigismundus,

"befam bae Stammhane Schwargenberg", † 1502. (Baierifche Linic, von ber zweiten Frau ftammenb, ausgestorben 1646.

Johanus Adolphus, geb. 1615, ward in ben Fürstenstand erhoben 1671, "erbte 1646 Schwarzenberg (nach bem Anesterben ber jüngeren Linie in Baiern) vindicitte sich die alten Seinsheimischen Güter in Fran-ten" (1655).

36 zweifie, bas eine anbere große beutiche Weis-Familie ein so merfwürdiges Minorat aufzuweisen hat, habe mich aber febr genau überzeugt, welcher Upfug und Betrug mit Abelsgenealogie getrieben wirb.

\*) 36 bemerte, daß es auch eine Rheinfamilie Schwarzgenberg gab, die icon im 16. Jahrhundert erloschen ist. Ein "Gerlacus de Schwarzimberg et frater eins

Bewif ift, baf ber erfte Glang ber öftreichifchen Somargenberge. von ber alteren Linie Geinebeim, erft bom 15. Jahrhanbert und bon bem bohmifchen Dofe unter ber Dynaftie ber Lugemburger gefommen ift, inbem ber bentiche reichsfreiherrliche Stand für biefe Linie erft mit ber beutichen im frantifden Rreife gelegenen herrichaft Somargenberg im Jahre 1420 gur Beit ber Bussitenkriege unter biefer Dynastie burch Raifer Sigismund verlieben murbe. Gegraft murbe bas Befolecht zuerft in ber ausgestorbenen jungeren baieriich en Linie burch bie Onabe Dabsburgs unter Raifer Maximilian IL 1566 und bann erft in ber noch blubemben öftreichischen Linie, ebenfalls burd bie Gnabe habsburgs unter Raifer Rubolf II. 1599. wurden biefe öftreichifden Somargenberge erft fpat, erft nach bem Bofahr. Rriege burch Raifer Leopolb I. 1671.

Hugo de Hunolstein" (Sundftein, ein Schlof im Trierischen) tommen icon als Beugen unter ben Minifterialen bes Pfalggrafen Deinrich's bei Rhein, Gobn bes berühmten Beinrich's bes Lowen, in einer Urfunde beffelben von 1197 bor (bei Sontheim, hist. dipl. Trevir. I., 629). 36r und ber Rlad von Sowarzenberg ober Sowarzen: burg Bappen ift baffelbe (Sumbracht bochfte Bierbe bes beutiden Abels, Safel 217 und 101.) Die mabrifden Efdernabora, von benen noch bas Stabtden Efdernabora bei Brunn berrührt und bie auch bas babei gelegene Bostowis befagen, farben im 16. Jahrhundert aus und wurden von ben Liechtenfteinen beerbt: ber erfte gurft Liechtenftein, ber fich 1600 convertirte, und fein Bruber, ber bie Liechtenfteinischen Dragonaben in Schleffen commanbirte, batten zwei Erbtodter Efdernabora ju Frauen. S. Liechtenftein'fche Sofgeschichte, Bb. 40, G. 9.

Die baierifchen Seinshrime wurden gar erft 1580 von Natier Antrolf U. zu Reichsfreihemm erhoben und allererft 1705 burch Raifer Leopold I. zu Reichsgrafm.

Räherer erweislicher Stammater ber Schwarzenberge ift Erkinger L. vom Stephandberg, angeblich ein Urentel jenes Heinrich van Seinstheim, von bem baibe Familien Schwarzenberg und Seinstheim frammen follen.

- Diefer Ertinger L lebte ju Anfang bes 15. Jahr hunberte gur Beit Raifer Bengel's, euftgebornen Gobns Raifer Carl's IV. wom Baufe Luremburg, ber jugleich als Cobn ber Erbiochter won Bibmen wom Stamme Primielan, Conig von Bobmen mar, und zur Beit bie huffitenfriege in Bofinen geführt wurden. Exfinger's I. Mutter war Margarethe von Aofenberg, wahrscheinlich von bem reichen frantifchen Danie ber Rofenberge, bas 1632 erlofc und beffen Guter an bie Familie Dat felb gefallen finb. Erfinger L von Seinsheim mar zweimel vermählt: zuerft mit einem frantifchen Fraulein Anna von Bibra und barauf in ameiter Che mit einer baierifden Dame, Barbara Grafin von Abeneberg: biefe Barbara war Gefdwifterfind ber Grafin Barbara von Cillen, melde bie Bemahlin Raifer Sigismunbs von Luxemburg war, bes weitgebarnen Sahns Raifer Carl's IV. mb ebenfalls Runige von Bubmen. Erfinger L lebte ale Rath Raifer Gigismunb'e am Dofe ju Prag und erft nach bem Tobe ber erften frantifden Gemablin, bie 1418 ftarb, möglicherweise mit bem Gelbe ber zweiten, taufte er im Jahre 1420 bie Berrichaft Schwarzenberg in Franken von den Derren von Bestenderg und 1429 bin Schlösser Doben land oberg und Dobenkottheim von dem Bischof von Wirzburg. Sein Benvander, Knifer Sigismund, ertheitte ihm, "dem Edlen Exkinger von Se uns heim, seinem Rath und lieben Getrenen", wie er ihre im Diplom vom Jahre 1420 allerdings neumt, dam als erst die reiche freiherekiche Würde und nahm ihn wegen der hourschaft Schwarzenberg unter die umnittelburen Stände des Reichs auf. Er starb mit diesen Naiser, seinem Berwandten, in einem und denselben Jahre 1432.

Seine Radtommen gogen nun in gar manden ganbern und au ger manchen Sofen berum. um. bon bem madtigen Ermerbetrieb geleitet, ber biefem Saufe angeboren ju fein fcheint, Die Runbfchaft bu erfpublen und fich enblich ba ju firiren, wo biefe Runbfchaft um Mristar abwarfr. Die Schwarzenberge faften in Balenn Auf. fie faften in ben Dieberlanden Kuft, wo fie beiche Beirathen machten, fie erlangten eine Beit lang bie bochfte Macht am Sofe ju Berlin unb fchliegen enblich Burgel in Wien, um bier zu bem ftatbichen Baume aufanbiliben, in beffen Schatten fie fest unben. Ale bie Glaubeusbewenung eintrut, befolgten bie Schwarzenberge auch bie Politif, bie fo viele Abelsgeschlechter, a. B. auch bie baburd befonbere berüchtigten garften berge, befolgt haben, in zweien Lagern zu bienen: eine Brunche, bie Valerifde, warf fich mit Dacht in ben Broteffantiemus, focht fogar für ton, bie anbere Branche, bir jungere Branche, beren Stammvater ber Gobn bes erften Reichefreiberen von Schmarzenberg von ber erften frontifchen Gemablin von Bibra war, hielt eifrig bie tatholifche Partei und bas ift eben bie zu bem ftattlichen Baumeim Elborabo von Bien aufgeblubte fürftliche Brande.

Erfinger's L, bes erften Reichefreiberen von Sowarzenberg Radtommen, theilten fich in eine altere frantifde und in eine fungere baierifde Linie ju Schwarzenberg und hobentanbeberg: biefe fungere von ber Grafin Abensberg fammenbe baierifde Linie, bie im 17. Jahrhundert wieber erloid, nicht bie altere, bie noch blift, erhielt bamals bie neuerworbene herrschaft Schwarzenberg in Franken. Diefe baierische Linie trat eben fo. wie eine Menge anberer baierischer Abelogeschlechter bamals, an ber Reformation, einer bavon focht fogar mit ben Schmalfalbifchen Rurften. Die altere frankiche Linie bagegen, bie noch blübt, manbte fich nach ben Rieberlanben und blieb tres fatholisch: bas Saus Schwarzenberg in ber jest noch blubenben Linie in Deftreich genießt ben aang befonbern Borgug, baf fie, fo wie bie Popel-Linie Bobtowit, fo viel mir wenigftens befannt ift, gar teinen Dameluden gehabt bat, was bei ben fest blübenben großen Bftreidifden Fürftengefdledtern beinabe einzig in feiner Art ift.

Die jüngere bajerische Linie erhielt merkwürdiger Beise, obgleich sie bie jüngere war, wieber die Herrschaft, das Stammhaus Schwarzenberg\*). Ihr Stifter war Sigismund, ein Sohn

<sup>\*)</sup> S. Bubner's genealog. Tabellen. Tab. 209.

aus ber zweiten Che Erfinger's mit ber Grafin Abensberg, ber 1502 mit einer fruntischen Grufin Erbach vermählt ftarb.

Deffen Sohn war Johann ber Tapfere, Freiherr zu Schwarzenberg und hobenlandsberg, ber bei
Kaiser Carl V. in hohem Ansehn stand, benn er biente
ihm mit Schwert und Feber: er ist ber schreckliche Eriminalist bes 16. Jahrhunderts, ber Berfasser ber berüchtigten Bamborgensis, die bekanntlich Grundlage war ber
Constitutio criminalis Carolina, Carl's V. hochnothpeinlicher Halsgerichtsordnung, eines wahrhaft bracontischen mit Blut geschriebenen Gesehes, gestellt 1521.
Johannn wat mit einer fränkischen Gräfin Riened vermählt, Hosmeister bei den Fürst-Bischen von Bamberg
und bei einem Bischof von Würzburg, kais. Majestät
und bes heiligen Reichs Regimentsrath und zuleht fürstlich brandenburgischer Landhosmeister in Franken.
Er starb 64jährig 1528 zu Kürnberg.

Von seinen Rachtommen wurden von Bater zu Sohn vier Schwarzen berge als Landhofmeister die ersten hof- und Staatsbeamten am baierischen hofe zu Rünchen, bei Namen Christoph, Johann's Sohn, besten Söhne Wilhelm und Otto Beinrich und bes letteren Sohn Wolf Jacob.

- 1. Christoph von Schwarzenberg war vermahlt mit einem Fräulein aus einem ber ältesten und angesehensten baierischen Geschlechter, Scholastica von Rothafft und ist gestorben 1538.
  - 2. Bilbelm von Schwarzenberg war vermählt

mit Marin, Cochter bes allvermögenben beierischen Rangiers Leonhard von Ed. Folgen

- 3. Graf Otto heinrich von Schwarzenberg ben Grafentitel verlieh Raufer Mark. 1566. Diefer erste Graf Otto heinrich mar Landhofmeisen, oberfter Läumerer und Geheimer Rath, ein verschundberischer herr, ber sein eigenes Bermögen und bas Lammögen bes Laubes reinirte nad über und über verschultet 1590 unter herzog Wilhelm V. bem Frammen von Baiern stath.
- 4. Sein Sohn Graf Bolf Jacob heirathete 1887 bie Lochter best reichen Maer Angger und parb 1848 und soine beiben Sohne in Rom und Siena wor ihn; bie Entrochter heirathete bon erftent Grafen Törring in Baiern.

Die Schwarzenberge erhieben sich so in bissen vonnehmsten Amte Baseens, dem Kandhosmeisterante, dis auf die Zeiten des "großen" Karsünden War. Im Jahre 1646 kard diese baierische Linie zu Schwarzenberg und Hohenlandsberg aus mit Georg Ludwig Graf Schwarzenberg, Hofmarschall am Inse Kaisen Ferdinand's II., dann Gesandten in England, den Miederlanden und in Polen, auch dei dem letzen Hanstag zu Lübeck 1627 und 1628. Die Herrschaft Schwarzenderg siel nun erst an die ältere franklische Linie, die moch blüht und sie noch gegenswärtig bestist.

Des Stammvaters Erkinger L. Sohn aus ber erften Che: mit bem franklichen Frankein Anna von Bibra, ber Reichsfreiherr Dichael I. von Schwar-

genborg, filblete bie fraufifrhe Einie, bie fortbilibte. Er war gweimal, mit einer Breifn aus bem Mbeingeichieft won Ardwenberg und bann mit Urfula Kranten Granerin vermählt und bifcoffich margburgifcher Rath - fein Sobn Michael IL war vermählt mit einem Fraulein aus bem Befdlecht Ulrich's von Sutten und martaraffic branbenburgifder Rath - enblich beffen Gobn Erfinger IL, geftorben 1510, war mit einer nieberlanbifchen Graffn. Apollonia von ber Mark vermählt und lebte in ben Rieberlanden am Sofe Raifer Maximilian's L: bas Kürftenbiplom Sowargen berige berühmt et, bag biefer berr bem Raffer Martmilian 1. 1488 bei bem folimmen Antkand bes Bolles von Brugee nicht allein in Schinwf. Mingft und Roth, foubern auch Leibe- und Lebensgefahr beinrftenben fei.

Dieses Erkinger's II. Auchkommen abeilten sich wieder in eine altere lüttichische und in eine sungese franklische Linke.

Emund, Reichefreihert von Schwarzenberg, Stifter ber lüttichischen Linte, hatte wieder eine reiche Exbivehter aus dem niederländischen Daufe Loog-Cors-warem zur Gemuchlim. Diese Linie erlosch aber eben-falls wieder 1692.

- 1. Der Stifter ber jüngeren einzig noch blichenben franklischen Linie mar Bilbelm I. Reichsfreiherr von Schwarzenberg, General Raifer Carl's V., ber fich 1825 im Bauernkeiege auszeichnete und mit einer Rheinlanberin, einer Reffelrobe vermählt war.
  - 2. 3hm folgte fein Cobn Bilbelm IL, Reiche-

freiherrn von Schwarzen berg, ber wieber eine reiche Deirath that: er erwarb burch feine Gemahlin Anna von Sarff bie ansehnliche, sest prensische Serrschaft Gimborn-Reuftabt in Westphalen: er fiel 1557 im Dienste Habsburgs in ber Schlacht bei St. Quentin gegen bie Franzosen.

- 3. Sein Sohn wieber, Abolf Reichefreiberr von Sowargenberg, vermablt mit einer Bolf Metternich gur Gracht, ftanb ebenfalls in faifer lichen und besgleichen in fpanifchen Dienften. Er focht unter ber Lique mit ben Guifen gegen ben Sugenottendef Coliany, er focht unter Philipp IL gegen bie Freiheit ber Nieberlande, er focht unter Raifer Rubolf II. gegen bie Türken in Ungarn: Er eroberte namentlich 1598 ben Türken Raab wieber ab und far biefe Belbenthat marb er burch Raifer Rubolf II. 1598 gegraft, babei erhielt er "ben Raben, ber einem Türkenkopfe bie Augen aushadt", in fein golbenes Bappenfdilb. Diefer Belb Abolf. ber erfte Graf Somargenberg bes jungern Bweige ber altern frankischen einzig noch blühenben Linie fiel wieber wie fein Bater für bas Saus Sabeburg als oberfter Felbmas fcall bes driftlichen Deeres gegen ben Erbfeinb: er tam im Jahre 1600 in einem Golbatenaufftanb vor bem jest Efterhagy'ichen Papa in Ungarn ums Leben.
- 4. Abolf's Sohn, Abam Graf Schwatzenberg, vermählt mit einer Frein aus bem Jülichschen Geschlechte von Palland, warb als Oberkammerer erfter Dofbeamter am Berliner hofe. Er war ber allmächtige Minifter bes Kurfürsten Georg Bilbelm

von Branbenburg. Durch ibn gingen alle Geschäfte und ber Rurfürft math mefentlich burch ihn mabrent bes 30iabrigen Rrieges in faiferlichem Intereffe feftgehalten. Graf Abam von Schwarzenberg war früher faiferlicher Gefandter in bem bagumal Branbenburg aus ber Julichschen Erbichaft zugefallenen Cleve, bier lernte ibn Georg Bilbelm, ale er noch Rurpring mar, fennen und er gefiel ibm fo, bag er, ale er gur Regierung gelangte, fich ihn vom Raifer in feinen Dienft erbat. Graf Abam marb nun branbenburgifder Statthalter in Cleve und Gefandter in Solland, Geheimer Rath und Dberfammerer, bann Bebeimer Rathe-Director, Statthalter ber Rurmart, Dberbefehlehaber fammtlicher branbenburgifder Truppen, und wiemohl Ratbolif, 1625 auch noch heermeifter bes Johanniterorbens zu Sonnenburg. Graf Abam batte fich aber ausbrudlich, ale er in ben Dienft bes ibm fo mobigewogenen Rurfürften von Branben burg trat, ausbedungen, auch noch im Dienft bes Raifers verbleiben zu burfen. Er biente somit zweien Der ichmache Rurfürft überließ ibm Alles. Graf Abam vergab alle Stellen im Lanbe, fein Berr binterließ ibm, wenn er abwefent mar, Blanquete, bie er bann als Statthalter nach Belieben ausfüllte. ber Rurfürft, bem bamale 1618 bie Erbichaft Preugen jugefallen mar, mar meiftens abmefenb, er genoß, ber Roth feines Lanbes im Bofahrigen Kriege ausweichenb, in feinem Sagbichloffe Reuhaufen ber Jagb- und Becherfreuben, mahrent fein Graf Abam ale Statthalter in Berlin regierte. Dieser erbaute sich bier bie sogenannte Statthalterei in ber Nähe bes furfürstlichen Schloffes an ber Spree, in ber Brüberstraße, ber Stabt Pmis gegenüber: es war bas ein gar stattliches Gebande, es reichte bis zur Stechbahn auf bem heutigen Schlosplate, ward aber rastet, weil begreistich die Pletät nicht abhielt, btese Schwarzen bergisch en Erinnerungen zu erhalten. Rach bes schwachen Georg Wilhelm Tobe, als ein großer Kursürst kam, war es mit ber herrlichkeit ber Schwarzen berge in Berlin eben so aus wie in München, als bort ein großer Kursürst zur Regierung gelangte. Graf Abam von Schwarzen berg ftarb, bei bem großen Kursürsten in Ungnabe gefallen (aber nicht hingerichtet, wie man früher annahm; bei einer Untersuchung bes Sargs fand man ben halsknochen ber Leiche unversehrt) 1641 auf ber Festung Spandan.

5. (1) Graf Abam's Gobn, Graf Johann Abolf murbe enblich ber hauptgrunder bes Glanges bes Saufes Schwarzenberg am ife reichischen Sofe. Er zeichnete fich bemerkbar bmo feinen fcon erwähnten gludlichen Erwerbetrieb bes Saufes aus, burch ben auch feine Rachfolger fic ausgezeichnet haben. Er mar geboren 1615 und erlebte in feiner Jugendzeit einen großen Theil bes Bojabr. Rrieges noch im Ganbe ber branbenburgifchen Marten. Int Jahre 1644 beirathete er eine öftreichische Grafin Starbemberg und bamit faßte er, wie Gurft Detternich in unfern Tagen burch feine erfte Beirath, mit einer Raunis Auf in ber fo machtigen öftreichischen ganbesariftofratie. 3m Rabre 1646 murbe er Oberhofmeifter bei Ergbergog Leopold Bilbelm, Bruber Raifer Ferbinand's III. ber au Bruffel refibirte, ju bem Gouvernement ber Rie-

berlande aber auch noch bie vielen Rirchenamter befleibete und baburch ein febr reicher herr war. Sein Reichthum machte and Somargenberg reid. Ergbergog Lespold Wilhelm mar Bormund bes Könige von Bobmen und Ungarn, fpateren Raifere Leopold L, feines Reffen, er verlieb als folder an Gowargenberg bie große 45 DReilen im Umfang meffenbe herrichaft Bittingau im füblichen Bohmen, bie ben Somanbergen confiscirt worben mar: es ift bas bie Berrichaft mit ben berühmten Rischteichen, bie fest noch Sunderttaufenbe eintragen. Auch unter Raifer Leopold I. flieg Schwarzenberg zu ben booften Chren, obwohl er feinem frubern Beren gerathen batte, ju Frankfurt ale Mitbewerber um bie Raiferfrong aufzutreten und eben fo bas von Spanien erhaltene Bonvernement ber Rieberlande anfaugeben - Ratbichlage, bie ibn weber bei Leopold noch bei ben Spaniern beliebt gemacht batten. Schwarzenberg, burch ben Famillengufammenhang emporgehoben, marb Leopolb's Bebeimer Rath und feit 1670 Reichehofratheprafibent baju auch Ritter vom golbenen Blies. 1671 erhob ibn Leopold megen ber 1646 von feinem Better, bem Letten ber jungeren baierifchen Linie. ererbten frankischen Graffcaft Schwarzenberg in ben Reichfürstenstanb und zwar geschah biefe Erbebung gur Belohnung ber geleifteten Dienfte bei Unterbrudung ber Bring-Beffelenvicen Berfdwörung in Ungarn. erbielt er Gib und Stimme im Reichefürftencollegium. Es ift ale eine befonbete Mertwurbigfeit ausguzeichnen,

baß gerabe so wie ber Fürstenstand ber Liedtensteine von bem Blutgericht ber böhmischen Protestanten in Prag batirt, ber Fürstenstand ber Schwarzenberge von bem ersten Bersuche her batirt, die ungarische Freiheit zu unterbrüden.")

Den Befit in Franken erweiterte ber erfte Furf Somargenberg nach ber Erbichaft von Gowargenberg noch burch Aneignung ber alten Stammberrichaft Seinsheim 1655: wegen biefer frantifden Berricaft Seinsbeim erhielt er auch Sit auf ber frantifden Grafenbant und 1682 auch noch wegen ber Graffchaft Bimborn auf ber meftphalifden Grafenbant. Der Befit in Bohmen warb ferner erweitert burd Unfauf ber großen 8 Deilen im Umfang meffenben Bertichaft Krauenberg bei Bubweis in ber Rabe von Bittingan im füblichen Böhmen, fie warb erworben vom Saufe Marabas, bas fie ebenfalle burd Confiscation im Bojabrigen Rriege erhalten batte. So ein prachtiger Berr biefer erfte Furft von Schwargenberg mar und fo ein großes baus et in Bien machte, fo war er boch auch zugleich ein trefflicher Birth ber pon feinem großen Gintommen alle Sabr gurudlent, um immer noch neue Guter jugutaufen.

<sup>\*) &</sup>quot;Belder historische Reiz haftet also an biesem Ramen und wie gehört er so ganz der deutschen Geschicht an!" Borte eines Auffahes über die Schwarzenberge in der Beilage zur "Augsburger Allgemeinen Zeitung", die allem, was Deftreich preißt, prinzipiell so freundlich, und allem, was Deftreich nicht preißt, prinzipiell so feindlich ift, vom 23. December 1852.

Fürst Johann Abolf Schwarzenberg ftarb 1683, 68 Jahre alt, zu Larenburg bei Wien, wenige Monate vor ber großen Türkenbelagerung plöhlich, nachbem er noch kurz vorber einer Geheimrathssitzung beigewohnt hatte: ein Schlagsluß raste ihn, wie ben Felix in unseren Tagen, hin, als er zu einem Besuche bes recht einstufreichen Beichtvaters ber recht einstufreichen Kaiserin, ber hochfrommen Eleonore von Reuburg, bes Jesuitenpaters Sautter gegangen war.

6. (2) Es folgte bem erften Surften fein Gobn Ferbinand Leopold Eufeb, geboren ju Bruffel 1652. Er war wieber Bebeimer Rath und Rammerer Raifer Leopold's I., bagu Dberftallmeifter ber vermittmeten Raiferin, Mutter Leopold's, ber galanten prächtigen Eleonore von Mantna, enblich Dberhofmarichall bes Raifers. Er mat in fo guten finanziellen Berhaltniffen, baf er biefen feinem taiferlichen Berrn in ber groken Rothzeit nach ber Türkenbelagerung Biene ein Darlebn von 300;000 Gulben jum fraftigen Berfolge bes Türfenfrieges barftreden fonnte. Er quittirte aber 1694 feinen Dofpoften und jog fich auf feine Guter gurud. Diefer zweite Rurft von Schwargenberg machte wieber eine anfehnliche Erwerbung fur bas baus: er erwarb 1698 nach bem Tobe feiner icon 1672, ale er erft 20 Jahre alt mar, gebeiratheten Bemahlin Daria Anna, Erbtochter ber Grafen von Guly bie fcmabifche Lanbaraficaft Rlettgau am jungen Rheine gwifchen ben Schweizercantonen Schaffbaufen und Burich gelegen, burd welche im Berbft 1856 bie babnifche Gifenbahn von Bafel nach Schaffbaufen gelegt werben follte. Er erhielt

beshalb zu ben Steen im Reichofürstencollegium unb auf ber franklichen und westphälischen Grafenbank auch noch Sit auf ber ich mabifchen Grafenbank. Er ftarb zwei Jahre vor feinem hoben Schuldner, Raifer Leopold, 1703, 51 Jahre alt.

7. (3) Abam Frang Carl, fein Gobn, ber britte Rurk, geboren 1680, marb icon mit neun Rabren, feit bem Tobe feines mutterlichen Grofvatere, bes letten Grafen von Sult; Erbbofrichter bes taiferlichen hofgerichts zu Rothweil auf bem Schwarzwalbe in Schwaben. Diefer britte fürft war es, ber enblich noch nach bem Quefterben ber Fürften von Eggenberg 1717, bie gegenwartige Dauptbefigung bes Baufes Schwarzenberg erwarb, bie große Berrichaft Rrummau im fiblichen Böhmen, nebst noch vier bohmischen herrschaften, von feiner Sante, bie mit bem britten letten Surften von Eggenberg vermählt mar und zu Rrumman bis zu ihrem Tobe 1719 refibirte. , Er warb beshalb 1728 von Raifer Carl VI. jum Bergog von Rrummau erhoben. Rrummau geborte ehebem bem reichen Beschlechte ber bobmifden Rofenberge, bie 1611 ausftarben, nachbem ber Borlegte bes Befdlechte mit brei beutschen Reichefurftinnen, erft mit einer Pringeffin bon Braunfdweig, bann mit einer bon Branbenburg und julett mit einer bon Baben vermählt gewefen war. Raifer Rubolf IL taufte bie Berrichaft für feinen naturlichen Gobn Don Biulis b'Auftria und Raifer Rerbinanb II. vergabte fle an feinen Liebling, ben erften gurften von Eggenberg 1622, beffen Befchlecht gerabe nach einem Jahrhunbert wieber erlosch. Rrummau, in ber fühlichften Spite von Böhmen bei Bubweis an ber jungen Moldau, ist eine Berrschaft, die nächst der Stadt Krummau 219 Börfer umschließt und jetzt gegen 60,000 Einwohner gablt.

Burft Abam Frang Carl Schwarzenberg. ber britte fürft von Schwargenberg und ber erfte bergog von Rrummau, batte wie fein Bater, frubjeitig, mit 21 Sabren 1701 eine bobmifche Aurftin von Lobtowis geheirather: fein Schwiegervater, ber britte fürft von Lobtowis, beirathete, wie oben erwahnt, mertwürdiger Beife 1706 feines Gowiegerfohns kiblige Schwefter. Dieser britte fürft von Schwars genberg mar mieber Bebeimer Rath Raifer 30feph's L und feit 1711 fein Oberftallmeifter. er fcog bem Raifer gur Erfenntlichkeit fur biefen ibm übertragenen Sofpoften, ber ihn immer in ber Rabe ber faiferlichen Majeftat zu fein und von ben gunftigften Belegenheiten Ruten ju gieben verftattete, ein Darlehn von einer halben Million Bulben gum fpanifchen Erbfolgefriege Er fanb bann auch in größter Gunft bei Raifer Carl VI, bem letten Sabeburger, marb aber von bemfelben 1732, als er ihn auf feinen bohmischen Berricaften bewirtbete, burch ein bochft unglückliches Berfeben erichoffen. Es gefcab bies auf einer ber großen Jagben, burch bie bie Schwarzenberge berühmt waren und noch find : bie großen Wilbschweinsjagben auf Schloß Frauenberg batten und haben noch ben Ruf, baß fie einzig in Europa find, wie bie hirschjagben ber Eperhagy's am Plattenfee in Ungarn. In ben Jahren 1710 und 1711 batte Rurft Abam Frang Carl eigenbe ben in gang Europa bochberühmten englischen Thiermaler Damilton nach Frauenberg kommen laffen, um Sanjagben, Dirschtreiben und Barenhepen für ben großen Saal bes sogenannten Depschlosses in Frauenberg zu malen.

- 8. (4) Diesem auf ber Jagb erschoffenen britten Hürsten von Schwarzenberg, bem Erwerber und ersten Hursten von Schwarzenberg, bem Erwerber und ersten Derzog von Arummau, folgte sein erstgeborner Sohn Joseph. Er war gehoren 1722, und ward wie Bater und Großvater sehr frühzeitig, erst 10jährig, 1741 mit einer Fürstin Liechtenstein vermählt. Er war wiederer Fürstin Liechtenstein vermählt. Er war wieder taiserlicher Geheimer Rath und zuleht erster Oberhofmeister der Raiserin Maria Theresia, an deren Dose er in gar besonderer Gunst stand. Nach dem Borgange bes industriellen Raisers Franz I. legte er die berühmten Schwarzen berg'schen Stahl- und Blechsteilen auf seinen Besthungen zu Murau u. s. w. in der Steiermark an und starb 1782 zu-Wien, 60 Jahre alt.
- 9. (5) 3hm folgte sein Sohn Johann, ber fünste Fürst, geboren 1742, etwas später wie seine Borfahren schon 26 jährig, seit 1768, vermählt mit einer Gräfin Dettingen-Ballerstein. Er war hinwiederum kaiserlicher Geheimer Rath und Kämmerer und starb jung erst 47 jährig 1789 unter Joseph II. auf seinem Wilbschweinjagbschlosse zu Frauenberg in Böhmen. Er verkaufte 1783 bie westphälische Derrschaft Gimborn-Reustadt an bie hannoverischen Grafen von Wallmoben und kaufte bagegen 1788 von den Fürsten von Palm die Derrschaft Illereichen un der Iller in Schwaben.

Die beiben Sehne biefes fünften Fünften von Schwarzenberg, Joseph und Carl haben im Jahre 1801 bie jest noch bestehenben zwei Schwarzenbergischen Majorate gestistet.

## I. Erftes fürftliches Majorat Schwarzenberg.

10. (6) Fürft Joseph Schwarzenberg, ber fedste Rarft unb Stifter bes erften Dajorate, warb geboren 1769 unb fuccebirte 1789, mit 20 Jahren. Er warb in ben 90er Jahren als gang junger Mann Oberbirector ber f. f. octropirten Commerzial-Leib- und Bechfelbant in Bien und machte in biefem Sache gute Stubien. Er erwarb feinem Saufe 1798 bie Berricaft Rellmung in Schwaben burd Rauf für 700,000 Gulben von ben Grafen von Rechberg und 1801 burch Testament bes Felbmarichalls Lasen bie Berrichaft. Reuwalbegg in Deftreid. Er war feit 1702, 23jahrig bamals, vermählt mit einer Dame aus bem reichften nieberlanbifden Gefdlechte, Pauline Prinzessin von Arenberg: es war bas bie Dame, bie 1810 beim Ballfeste, bas ihr Schwager, ber Felbmaricall Rurft Carl Schwarzenberg, bamals Befanbter in Paris, ju Ehren ber Bermählung bes Raifers Rapoleon mit Maria Louise von Deftreich gab, beim Auffuchen ihrer verloren geglaubten Tochter in ben flammen bes Ballfaals ungludlicherweise umfam. Diefe Tochter Eleonore warb bie Bemahlin bes vielbesprochenen gurften Alfreb Binbifchgrat, und fie mar neben ber Furftin Rinsty, geborne Collorebo, eine Zierbe ber Prager Ariftofratie. Auch fie

verlor aber ihr Leben wieder auf eben so tragsiche Beise wie ihre Mutter, als Opfer für ihren Gemahl, Hück Alfre'd Windischgrät, 1848 beim Aufkand in Prag, indem sie am Fenstet stehend erschoffen wurde.

Fürst Joseph Schwarzenberg verkauste bie schwäbischen nach ber burch ben Rheinbund erfolgten Mebiatistrung 1806 unter würtembergische und babnische Hobeit gekommenen Besthungen, namentlich 1813
bie Laubgrafschaft Klettgau an Baben. Er war und
lebte als ein ächter vornehmer herr und starb 1833,
64 Jahre alt, mit den Titeln als östreichischer Geheimer
Math und Kämmerer auf seinem Wildschweinjagdschlosse
Krauenberg in Böhmen, wo er im Sommer sich gewöhnlich aushielt, ohne, den Dietrich steinen unchahmend, je mehr ein Staats- ober Hosamt bekleiben
zu wollen, nachdem er, wie erwähnt, in den 90er Jahren
das instructive Directorialamt der Wiener Baut bekleibet
hatte.

11: (7) Folgte sein Sohn Johaun Abolf, ber gegenwärtig regierende siebente Kürst des Sauses Schwarzenberg, geboren 1799, k. k. wirklicher Gebeimer Rath und Kämmerer, und Präsident der k. k. patriotisch-ösonomischen Gesellschaft in Böhmen. Dieser Derr hat ebenfalls sast ein Viertelsahrhumbert lang ohne Amt in Wien gelebt, die er in den schweren Finanznöthen des Kaiserstaats mit dem Kürsten Max Egon von Kürstenberg, dem Grafen Franz Zich, dem Finanzminister Baron Brud und Baron A. S. Rothschild an die Spipe trat des neuen Instituts der Bölferbeglickung, des Wiener Crodit mobilier,

- ber nach Barifer Borbilb mit 60 Millionen Gulben neugegrunbeten öftreichischen Crebitanftalt fur Saubel und Gewerbe: Rurft Sobann Abolf marb burch Acclamation am 30. December 1855 zum Brafibenten bes Berwaltungerathe berfelben ernannt. Die Reitungen berichieten bie "bescheibenen Borte", mit benen ber Rurft fich gern bereit erflarte bie einmutbig auf ibn gelentte Babl anzunehmen, pobwohl er bamit ein feinem bisberigen Birten noch giemlich fernes, je boch an fich gewiß febr erfpriefilides Relb ber Thatigfeit betrete; ungenchtet er feinerfeite gewiß anten Billen für bie öftreichische Crebitanftalt mitbringe, laffe ibn boch nur ber Bebante, fich von Mannern umgeben gu wiffen, bie mit Intelligeng, Erfahrung und Sachkenntuiß für biefe Beschäfte vereinigen, juversichtlich boffen, unter ber vereinten Mitwirfung berfelben es möglich zu machen, bag bie fcwierige ber Crebitanstalt gestellte Aufgabe bem gangen groken Amede berfelben entfprechenb, aum Boble bes Raiferftaats geloft werbe."

Diefer Berwaltungsrath bes öftreichischen Credit mobilier warb aus 21 Persanen, aus allerlei Bolf und Ständen, aus Chriften und Juben, Abelsmännern und Börsenmännern, Büreaufraten und Literaten gebilbet; es befanden fich barunter auch brei mediatistrte herren. Die amtliche Befanntmachung nannte solgende Ramen: 1. Fürft Johann Abolf von Schwarzenberg,

<sup>2.</sup> Fürft Dar Egon bon Fürftenberg,

<sup>3.</sup> Fürft Binceng Carl von Auerfperg,

<sup>4</sup> Graf Dtto Chotet,

<sup>5.</sup> Graf Frang Bichy,

verlor aber ihr Leben wieder auf eben so tragsiche Beise wie ihre Mutter, als Opfer für ihren Gemahl, Kück Alfre'd Windischifchgrap, 1848 beim Aufftand in Prag, indem sie am Fenster stehend erschossen wurde.

Fürst Joseph Schwarzenberg verkaufte bie schwäbischen nach ber burch ben Rheinbund erfolgten Mebiatistrung 1806 unter würtembergische und babnische Dobeit gekommenen Besthungen, namentlich 1813 bie Laudgrafschaft Klettgau an Baben. Er war und lebte als ein ächter vornehmer berr und ftarb 1833, 64 Jahre alt, mit ben Titeln als östreichischer Geheimer Rath und Kämmerer auf seinem Wildschweinjagbschlosse Krauenberg in Böhmen, wo er im Sommer sich gewöhnlich aushielt, ohne, den Dietrich steinen unchahmend, je mehr ein Staats- ober hofamt bekleiben zu wollen, nachdem er, wie erwähnt, in den 90er Jahren das instructive Directorialamt der Wiener Bauf bekleibet hatte.

11: (7) Folgte fein Sohn Johann Abolf, ber gegenwärtig regierenbe siebente Kürst bes Sauses Schwarzenberg, geboren 1799, k. k. wirklicher Gebeimer Rath und Kämmerer, und Präsibent ber k. k. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft in Böhmen. Dieser Berr hat ebenfalls saft ein Bierteljahrhumbert lang ohne Amt in Wien gelebt, bis er in ben schweren Finanznöthen bes Raiserstaats mit bem Fürsten Max Egon von Fürstenberg, bem Grafen Franz Zichp, bem Finanzminister Baron Brud und Baron A. S. Rothschilb an die Spipe trat bes neuen Instituts ber Böllerbeglickung, bes Wiener Crodit mobilier,

-ber nach Barifer Borbild mit 60 Millionen Gulben neugegrundeten öftreichischen Crebitanftalt fur Sanbel und Gewerbe; fairft Johann Abolf warb burch Acclamation am 30. December 1855 zum Brafibenten bes Berwaltungerathe berfelben ernannt. Die Beitungen berichteten bie "beicheibenen Borte", mit benen ber Rurft fich gern bereit erflarte bie einmutbig auf ibn gelentte Babl anzunehmen, jobwohl er bamit ein feinem bisberigen Birten noch ziemlich fernes, je boch an fich gewiß febr erfpriefliches Relb ber Thatigfeit betrete; ungeachtet er feinerfeite gewiß anten Billen für bie öftreichische Crebitanftalt mitbringe, laffe ibn boch nur ber Bebante, fich von Mannern umgeben au wiffen. bie mit Intelligenz, Erfahrung und Fachkenntuiß für biefe Befchafte vereinigen, juversichtlich hoffen, unter ber vereinten Mitwirfung berfelben es möglich zu machen, baß bie ichwierige ber Crebitanstalt gestellte Aufgabe bem gangen großen 3mede berfelben entsprechenb, gum Boble bes Raiferftaate geloft werbe."

Dieser Berwaltungsrath bes öftreichischen Credit mobilior warb aus 21 Personen, aus allerlei Bolf und Ständen, aus Christen und Juden, Abelsmännern und Börsenmännern, Büreaufraten und Literaten gebildet; es befanden sich barunter auch brei mediatistrte herren. Die amtliche Bekanntmachung nannte solgende Ramen:

- 1. Fürft Johann Abolf von Schwarzenberg,
- 2. Fürft Mar Egon von Fürftenberg,
- 8. Fürft Bincenz Carl von Auerfperg,
- 4 Graf Dito Chotet,
- 5. Graf Frang Bich,

- 6. Graf Bartoczy,
- 7. Baron Rothichilb,
- 8. Louis von haber (von ber babnifchen burch bas famofe Duell berüchtigten Jubenfamilie, Bruber bes Granbers ber Darmftabter Bant Moris von haber),
  - 9. Leopold von Lamel,
- 10. Frang Cymuth, fürftlich Schwarzenbergifcher Dofrath,
- 11. Rubolf Baron Erggelat,
- 12. Lebpolb von Wertheimftein,
- 13. Johann Meyer, als Chef bes Saufes Stames und Comp.,
- 14. Alexanber Schöller,
- 15. Johann Rönigemarter ("ber icharffinnigste faiseur"),
- 16. Ebuard Biener,
- 17. Dr. Buftav Böffen (ber national-Honomifche Autor),
- 18. Theobor Sornboftl,
- 19. Beftenholz,
- 20. Dr. Johann B. Bugfdwert, ...
- 21. Moris Golbichmibt.

Ueber bie wahre Borfenwuth, welche bie Grunbung bieses Wiener Credit mobilier unter allen Stünben im Bolle, hoben und niebern, hervorrief, berichtete ein Artifel ber "Augsburger Allgemeinen Zeitung" unterm 13. December 1855: "Der Zubrang zur Subscription auf die Actien der Creditaustalt für handel und Gewerbe war heute trop der bedeutenden Källe wieder ungeheuer. Schon um Mitternacht mußten die meisten Strafen abgesperrt werben. Früh Morgens war das Menschengewühl in allen Strafen nächst der

Bant wie-bei Bolleaufläufen. Dan bemertte unter ben Subscribenten viele Lanbleute. Beute Rachmittag Ranben icon um 5 Uhr Leute bei ben Bankthoren, bie morgen subscribiren wollen, somit volle 16 Stunben warten muffen. Die Bahl ber beute anwesenben Gubferibenten burfte fich auf 5-6000 belaufen haben". Ein anderweiter Artitel vom 13. April 1856 berichtete: "Bir freben bier mit auffälliger Borliebe nach ber Ebre unfer großes Borbild Paris ju erreichen, was und auch in manchen Puntten über alle Erwartung schnell gelungen ift. Wie in Paris bilbet auch bier bie Borfe und bas Borfenfpiel ben Mittelpunkt aller Befrebungen, und felbit bie untern Bolfeschichten Biens, bie fonft mit frobem Duthe bes Sonntage beim "Beurigen" burchschlugen, mas fie in ben feche Arbeitstagen erfpart, haben fich bereits mit ben Coursnotirungen vertraut gemacht und wibmen ben Borfenberichten unserer Journale eine Aufmertfamteit, ber man es beutlich abmerkt, bag fie nicht aus bloker Reugierbe bie lange Lifte ber auf. bem biefigen Belbmartte verhanbelten Effecten ftabiren. Seithem mehrere Bafderiunen, Greislet, Sausmeister und Röchinnen bebeutenbe Bewinnste in Creditactien realigirt haben, fließen alle Ersparniffe ber "fleinen Leute" ben Bechelern gu, bie gumeift nicht genug Behülfen haben, um alle ihre Runben Ju befriedigen. Es ift feine Uebertreibung, wenn ich ergable, bag meine Bafderin mir fürglich vorbemonftrirte, 28 fet an ber Beit, Crebifactien mit 354 gu verkaufen, weil man fich biefelben balb billiger werbe gurudtaufen Sie bat biefe Borfenoperation auch wirklich fönnen.

burchgeführt und ift auf ihre Divinationegabe ebeufe ftola als Berr Ronigswarter, ber mobi gegenwärtig an ber biefigen Borfe ber icarffinnigfte "Raifeur" fein burfte. Gott verbute nur. bag bie fleinen Leute fic nicht bie Finger perbrennen an ben beißen Teufelevabierden, bas Ermachen aus bem langen Bewinnitrausche wurde fürchterlich feint Aber nicht bloß bie untern Bolleschichten baben von ber verbstenen Frucht genafcht, auch ber achthare Mittelftanb finbet bie rafc realifirten großen Coursbifferengen febr lodenb und fo mancher' junge Raufmann und hausbefiger vernachläffigt feine frühere Beschaftigung, um in .. Crebit" und "Frangofen" - wie bier bie Actien ber frangofe ichen Staatseifenbabugefellschaft genannt werben - ju machen. Wie in Paris, feben wir auch bier ichon wiele Varvenue, bie in Folge außerft gludlicher Coujuncturen, enorme Gummen gewonnen und fich auch rebliche Dabe geben, fie wieber fluffig zu machen. Die . Crebitactien haben in ber letten Boche eine Zeuerprobe beftanben, aus welcher fie glangent hervorgegangen. Die haute finance, welche bas ravibe Steigen biefer Actien mit migtrauischen Bliden verfolgte, ging nämlich fcon beim Course von 300 aus ber Speculation, in ber Boffnung, ein etwaiges Sallen jum billigeren Bieberantauf biefes Effectes zu benüten, allein bie Actien fliegen bis 370, und einen Monat lang fogar bis 386, ohne bag bie gewünschte Reaction eintrat."

Der nach ben oben aufgeführten Borten bei Uebernahme bes Präfibiums im Berwaltungsrathe bes völlerbeglüttenben Oredit mobilior an feinen Qualitäten so

beschen zweifelnbe Sunt fcheint ben Erwerbetrieb bes boben Saufes in potengirtem Grabe ju befiten. Es ift mehr als Bafcheibenheit, bie biefen beren an feinen Qualitaten zweifeln laft. Bereits feit Anfang, feiner Regferung unternahm er bie größten Belboperationen. Er machte 1838 icon eine Anleibe von funf Dillionen Conventionsgulben. Es war bas Jahr, wo ber öftrei-'difche Actienschwiedel jum erften Dal bie Ropfe ber guten Deftreicher montirte, In biefem Jahre und zwar im fürftlich Schwarzenberg ichen Palais murben vom Saufe Gina 5500 Stud Actien ber jegigen Bien-Gloggniber Eifenbahn ausgegeben, es wieberholten fich bamals iton im fürftlich Schwarzenbergifchen Valais bie Gcenen ber Rue Quincampoix in Paris bei bem berüchtigten Buntactienbanbel ber frangofifden Regierung unter Law. Es tam icon bamale bas Sprichwort auf: "bie Borfe ift jur Rinberftube geworben, wo bie Grofien bie Rleinen auszieben".

Selbst bie notorisch für bie hohen Abetsherren Destreichs so günstig gestimmte Augsburger Allgemeine Zeitung enthield in ber Beilage zum 9. Februar 1856 über bas nemeste Bölferbeglüdungsinstitut, bessen Prästent bie Schwarzenbergische Durchlaucht ist, bie satale Enthällung: "Zur geheimen Geschichte ber öftreichischen Crebitanstalt noch folgender kleiner Beitrag: Bei ber ersten Constituirung ber Anstalt, als man noch am Gelingen ber Betheiligung bes Auslandes zweiselte, wurde von dem zum hohen Abel gehörenden Theil ber Gründer an ihre Standesgenoffen ein Circular erkassen, bas mit Anzufung bes Patrio-

tismus zur möglichft zahlreichen Betbeiliaung bei ber Subscription aufforberte und für Annahme ber ausagenben Erflärungen bie Centralcaffe bes Aurften Schwarzenberg bezeichnete. Es erfolgten bierauf amar febr belangreiche Reichnungen feitens ber großen Grundbesiter bei jener Casse - allein ingwischen mar es bereits gelungen, an ber Borfe eine gunftige-Meinung für bie neuen Effecten zu affecuriren; es warb baber im Rovember von ben obengenannten Mitbegrunbern ein neues Circular an ihre Stanbesgenoffen versenbet; bes Inhalte: bag bie bei ber genannten fürftlichen Caffe erfolgten Reichnungen nicht berücklichtigt werben tonnten, es feboch febermann freistebe, fich bei ber allgemeinen Beichnung ber bem Publitum refervirten 15 Millionen ju betheiligen! Erft nach vielfachen Anfechtungen eines folden, icon vom faufmannifden Stanbvuntt nicht zu rechtfertigenben Berbaltens ließ man fich nothgebrungen berbei, jenen erften Subscriptionen aus ber Claffe ber großen Grundbefiter 10 pat. bes fubscribirten Betrage ju erfolgen, mit ber beschräufenden Claufel jeboch: Die Astjen vor Berlauf von 3 Monaten an niemand anbere als an bie Grunber verfaufen zu burfen! Diefe Frift ift aber jest (Anfang Februars) noch nicht abgelaufen, bie Grunber, welche bereits bedeutenbe Bewinnfte an ber Coursbiffereng realifirt haben und wohl wiffen, baß bie Actien bemnachit eben fo rafch finken muffen, ale fie jest geftiegen, fuchen nur ju bertaufen, wunfchen aber nicht zu taufen - und fo find bei uns fehr viele ber erften Gubscribenten für ihr bin-

gebenbes Bertrauen mit ber Beidrantung beitraft, gerabe jest im gunftigften Doment ihre Actien nicht an Mann bringen gu tonnen! - Bu biefem Manover ber Mitbegrunder ber Anstalt vom boben Abel fest ber Zeitungsartifel als Commentar: "Während Die Artien ber Creditanstalt fur Gewerbe und Sanbel im Courszettel eine auffallend rafche Steigerung geigen. find biefelben in Birflichfeit bei uns am allerwenigsten gefucht, ba wir, genauer befannt mit ben Derfonen und Dingen, meber ben bisberigen Unternehmungen ober Abfichten ber Leiter jener Unftalt folde Erfolge beigumeffen vermögen, bie ben jegigen Cours biefer Effecten nur einigermaßen rechtfertigen. Bang anderen Ginfluffen freilich geborcht bie Biener Borfe, bie, nicht Stabilitat, fonbern Ebbe und fluth wünschenb, gerabe jene Papiere als Object bes wechfelnben Spiels auserseben bat, ba jebes Gerücht icon über Annahme ober Ablehnung irgend eines bebeutenben Gefchafte feitens ber Anftalt, Gelegenheit bieten wirb, ben Cours jener Actien binauf= jufdminbeln ober berabzufdrauben!!! ".

Am 21: September 1856 melbete barauf eine Borsemachricht aus Frankfurt a. M.: "Das hauptereigniß ber Boche war ber rasche Sturz ber öftreichischen Crebitactien, ber, wie sich jest zeigt, burch bie einigen Privilegirten im Boraus bekannte bevorftehenbe Einzahlung veranlaßt mar"!!!

Was die Jukunft für diese ganz neue Art ber Bölferbegliickung, welche die neueste Allianz des hohen Abels Destreich's mit den Börsen-Juden und Christen ersonnen hat, noch weiter bringen wird, wird fich zeigen, mit Kürst Metternich zu redent "Qui vivra, vorra."

Der induftrielle regierenbe furft Schwarzenberg fuchte nicht nur ben fcmeren inneren Uebeln, Goaben und Rothen bes Raiferftaats hülfreich patriotifch beigutommen, fonbern trug auch und trägt noch bas Seinige bagu bei, ben alten außern Glang bee öftreichifchen Abels aufrecht zu erhalten. Bom vorfährigen Carneval, bem bas junge Rafferpaar beimobnte, melbeten bie Beitungen in ben erften Lagen bes Januar 1856: "Rachfte Mittwoch ift ber erfte Bofball ze. Auch ber bobe Abel trifft Borbereitung für glanzenbe Ballfefte. Die Fürften Schwarzenberg und Liechtenftein burften bie glangvolle Festreihe eröffnen" 2c. Unterm 21. Januar bieß es bann: "Der gestrige Ball beim Fürften Schwarzenberg barf ju ben glanzenbften geften biefer Art gezählt werben. Die prachtvoll becorirten Sale bes fürftlichen Palaftes, in feenhafter Beleuchtung ftrablend, vereinigten Alles, mas bie bochften Rreife ber Resibeng an Schönheit unb Anmuth, an Glang und Reichthum zu bieten vermögen. 3.3. DR.DR. ber Raifer und bie Raiferin, 3.3. faiferlichen Sobeiten ber Ergbergog Albrecht und bie Erzbergogin Bilbegarbe, fo wie bie Erzherzoge Wilhelm und Leopolb verberrlichten bas feft mit ihrer Gegenwart." 2c.

Fürst Johann Abolph Schwarzenberg ift seit bem Jahre ber Julirevolution, wo er bereits bas 31ste Juhr angefangen hatte, mit ber bamals 18sährigen Prinzessen Elevnore von Liechtenstein vermählt, die die Schwester ber regierenden Fürstin von Lobkowip ist. Sie hat ihm im Jahre 1832 ben

Erbpringen Abolf geboren, welcher k. k. Uhlanen-Lieutenant ist und 1856 mit bei ber östreichischen Krönungsbotschaft in Moskau sigurirte; bazu eine Tochter, welche seit 1851 Gräfin von Walbstein-Wartenberg ist.

Der als Industrieller so berühmte regierenbe Fürft Schwarzenberg hatte zwei jüngere Brüber, von benen einer ein berühmter Staatsmann war, ber heimgegangen ift; ber anbere ist ein berühmter Mann ber öftreichischen Kirche, welcher noch lebt.

Der berühmte Staatsmann mar ber 1852 plotlich babingeraffte Kurft Relir Schwarzenberg, erfter öftreichischer Minifterprafibent und Minifter bes Auswartigen, welcher mit bem Dr., jest Baron Bach. bem bürgerlichen Factotum, bas ber Rürft fich attachirt batte, ben in feinen Grundfesten erschütterten öftreichi= iden Staat auf ben Suffen erhalten bat, bei biefer mobernen Atlas = Leiftung aber ju Grunbe gegangen ift. Er war geboren 1800, trat frubzeitig in bie biblomatische Carriere und mar qulett vor bem Sturmjabre 1848 Gesanbter in Reavel. In biefer Carriere hatte er fich burch feine vielen galanten Abentheuer in ber haute volee einen berühmten Ramen gemacht, namentlich burch bie famofe Liaifon mit ber Gemablin bes eben iest wieber in's neue Ministerium Derby fur Inbien berufenen ercentrifden weilanb Generalgouveneurs ju Calcutta, Lord Ellenborough, welche er auf ben Continent entführte, über welche Entführung ber Londoner "Satyrift" jene unvergeflichen angenehmen Regenschauer bes tuftlichften Spottes rauschen ließ. In ber Ministercarriere aber mußte bie Sature verstummen, benn ber öftreichiiche Diplomat ichlug ben preußischen allzuglänzend aus bem Kelbe. Schon in Reapel litt ber Kurft an ben Augen und mußte einen grunen Schirm tragen, man fagte bereits vor feinem plöglichen Tobe, feine Befundbeiteumftande feien von ber Urt, bag bas Uebel unbeil-Bei ber Ministerthätigkeit machte fein biliofes Temperament ihm viel zu schaffen; als bie Commission für Ungarn jufammentrat, batte er einen Schlaganfall und erholte fich feitbem nicht wieber. Er ftarb unvermäblt. Seine weiteren Personalien sind (wie bie feiner berühmten Borganger in ber Premierschaft feit Rerbinand II., ber Fürsten Eggenberg, Auerfperg, Lobfowis, Raunis und Metternich) im 11ten Bande ber öftreichischen hofgeschichte aufgeführt worben.

Der jungste Bruber bes regierenden Fürsten und bes Ministers, Burft Friedrich Schwarzenberg, ift geboren im Ungludsjahre Destreichs 1809, wurde geiklich, war eine Zeit lang Erzbischof zu Salzburg und ift gegenwärtig Cardinalerzbischof zu Prag. Er wird als ein frommer, gegen sich selbst strenger und wohlthätiger herr gerühmt: er soll seine sämmtlichen geistlichen Einfunfte, 150,000 Gulben, ein für allemal für die Armen abgetreten haben.

Außer biefen zwei Brübern leben noch vier Schweftern:

- 1. Aloife, regierende Fürstin von Schönburg-Barten ftein.
- 2. Mathilbe, unvermählt. Es ist bas bie franke Dame, welche bes Fürsten Felix so nothwendig bedurfte, um sich von ihm bei ben Rendezvous, die er ihr von Neapel aus in Rom gab, magnetistren zu lassen.

- 3. Caroline, regierenbe Fürftin von Bregenbeim.
- 4. Bertha, Mutter bes jesigen Chefs ber zweiten Linie ber Fürften Lob towis, Wittwe bes geheimen Raths und Chefs für bas Mung- und Bergwesen August.

## II. Zweites fürftliches Majorat Schwarzenberg.

1. Der erfte Inhaber bes zweiten feit bem Jahre 1801 gestifteten fürftlichen Majorate Schmarzenberg war ber berühmte, im gten Banbe ber öftreichischen Dolgeschichte mit feinen Personalien aufgeführte bide Felbmarichall Furft Carl Schwarzenberg, Sieger bei Leipzig 1813. Er mar ein Bogling von Rad und von Dad's munbericoner Frau in Bruffel und wie Fürst Felix Schwarzenberg ein liebesfreudiger Beld, mas unter andern bie faunische Ergahlung bezeugt, bie nach bem Fragmente "Frang und Retternich" hormanr aus bes Fürsten Detternich eignem Munbe erfahren haben will, bag Gurft Carl Schwarzen berg feiner erften Frau, gebornen Fürftin Raunit im Bereinfahren von St. Cloub nach Paris feine jungfte Tochter Bermine, Bonorar - Stiftsbame bes bergoglich savonischen Damenftifts zu Wien, welche bon ber unbequemen Stellung einen furgen guß befam, gemacht habe. Der Felbmarfchall mar feit bem Jahre 1799 mit einer weit bebeutenberen Frau verheirathet, ber bamale Bojabrigen Wittme bes Fürften Paul Anton Efterhagy, Schwester bes letten Grafen Dobenfeld, Felbmaricall-Lieutenants, mit bem bies früher eifrig lutherische Beschlecht, bas wie fo viele

anbre öftreichifche Beidlechter, erft in ber Begenreformation fich wieber convertirt hatte, 1824 ausftarb. Die Kürftin Carl Schwarzenberg war eine Frau von vortrefflichem Charafter, in ihrer Rugend munter und aufgewedt, im Alter gefest und würbig gehalten. jeberzeit verstänbig und flug und ungemein freifinnig. Sie ift es, welche vornehmlich bie glanzenbe Laufbahn bon Protesch, welcher für einen natürlichen Sohn bes Relbmarschalls gilt\*) und fein Abintant war, befer-Sieben Jahre lang mar bie liebensmurbige bert bat. ungludliche Dichterin Betty Glud-Paoli ale Befellschafterin in ihrem Saufe. Sie hat ibren Gemabl noch über 20 Rabre überlebt. Diefer ftarb zu Leipzig, wo er gestegt batte, frubgeitig, wie fürft Relir, etft 49jährig und ward auf feinem foonen Lanbfige Borlit an ber Molbau in Bobmen begraben. Raifer Frang hatte ibm 1814 für feine großen Berbienfte im Befreiungefriege bie Berrichaft Mariathal in Ungarn und vier andere Berrichaften bafelbft verlieben und bagt bas Wappen von Deftreich in's Bergichilb bes Schmargenberg'ichen Wappens.

2. Folgte in bem Majorate fein altefter Sohn, Fürft Frit Schwarzenberg, geboren 1800, taiferlicher Rammerer, Generalfelbwachtmeister a. D. Er trat in ben Malteserorben und blieb unvermählt. Er biente 1839 unter ben Fahnen bes spanischen Don Carlos,

<sup>\*)</sup> Geboren 1795 zu Grag in ber Stelermart. Er galt als Stieffoon bes Profeffore Schneller, erft in Grab, bann in Freiburg.

1847 ala Freiwilliger im Sonderbundfriege gegen die Schweiz und 1848 gegen das aufgestaubene Italien. Obgleich Torp seiner innersten Gesinnung nach, wie diese verschiedenen Dienste bezeugen, und seine Freundschaft mit Gräfin Ida Dahn, die ihm den Roman "Sibylle" bedizirt hat, ist Fürst Frit Schwarzenberg einer der liebenswürdigsten Cavaliere der östreichischen Monarchiez als solchen kann man ihn in den sünf Bändchen Tagebuchnotizen kennen lernen, welche er, als Manuscript gebruckt, unter dem Titel: "Aus dem Wanderbuche eines verabschiedeten Lanzknechts" im Jahre 1844 veräffentslicht hat. Gegenwärtig lebt er im Ruhestand auf seiner herrschaft Mariathal in Ungarn.

Sein jüngerer Bruder, Prinz Carl Schwarzenberg, geboren 1802, ist Feldzeugmeister und Militairund Civil-Gouverneur von Siebenbürgen, Commandant bes 12. Armeecorps zu hermannstadt. Er ist seit 1823 mit Gräfin Josephine Wratislaw vermählt, von der er einen Sohn hat, Prinz Carl, der östreichischer Uhlanenmajor ist und seit 1853 mit Wihelmine Prinzessin von Dettingen-Wallerstein vermählt lebt.

Der britte jungfte Bruder, Pring Ebmund, geboren 1803, ift wieber unvermählt, Geheimer Rath und Felb-marfchall-Lieutenant und Commandant des 3. Armeecorps w Grat in ber Steiermart.

Man berechnet die Cinwohnerzahl in allen Bestpungen bes Saufes Schwarzenberg auf gegen 300,000 auf an 100 Meilen und die Einfünfte auf zwei Millionen Gulben.

Im Jahre 1805, bem Jahr vor Auflösung bes beutschen Reichs bestand ber Ranglei-Etat im Fürstenthum. Schwarzenberg aus einer Beheimen hoftanglei unter einem Director, Geheimen Rath von Seinsberg und vier hofsecretairen, einer Regierung und Rammer unter einem Director und brei Rathen und einem ebangelischen Consistorium. Die katholischen Unterthanen waren bem Bischof von Würzburg untergeben.

Die Schwarzenberge befigen 1/13 von Bobmen. Diefe großen Schwarzenbergifchen Buter in Böhmen werben mufterhaft bureaufratifd regiert. Die Schwarzenbergischen Bof- und Birth-Schaftebeamten bilben ein fo ftartes Corps, bag ibr Schematismus einen ftarten Octabbanb ausfüllt. Einer biefer Beamten, ber fürftlich Schwarzenbergifche hofrath Frang Eymuth, ift nebft Geiner Durchlaucht einer ber 21, bie im Berwaltungerath bes öftreichischen Credit mobilier figen. Der Fürft hat, wie bie Liechtenfteine und Efterhagy's, bas Recht als Bergog von Rrumman 150 Mann Leibwache zu halten; es giebt nach bes Touristen Robl Bericht in Rrummqu einen Garbehauptmann, einen Schlogbirector, einen Oberforstmeister, ber bie bunberte von Forftern und Jagern unter fich bat und eine Maffe von anbern Beamten. Diefe Schlogbeamten find fo zahlreich, baß fie ein eigenes Raffeehaus und eine Reffource mit Journalen und anberm Bebarf fur fich haben. Neben bem großen Part ber Berrichaft besteben 50 fogenannte Deputatgarten jum Bebrauche fur bie Schlogbeamten. Es giebt einen eignen Archivbirector, ber mit feinen Unterbeumten bas aus

zehn Zimmern bestehende Archiv mit den zahllosen Urtunden der Hänser Rosen-, Eggen- und Schwarzenderg unter sich hat; alle des Geschlechter hatten
und haben das Recht Münzen. zu schlagen; in den
Arummauischen Rüstammergewölden sind noch Kannonen
aus der Rosendergschen Zeit, mit dem Geschlechtswappen der fünfblättrigen Rose, vom schönsten Metallguß, und andere Wassen, die für 20,000 Mann hinreichen dürsten; das landwirthschaftliche Institut zu
Arummau liesert alle drei Jahre dreißig in der Landwirthschaft wissenschaftlich unterrichtete Individuen für
die Schwarzenderg'schen Güter. In Wien besteht ein
eignes fürstlich Schwarzenderg'sches Hauptzahlamt und
prag eine Fürst Schwarzenderg'sche Agentie-Casse.

Der, Bundesbefthluß von 1825 versicherte ben Fürften Schwarzenberg ben Titel "Durchlaucht" unb bas Recht ber Ebenburtigfeit.

Das Wappen bilben ucht blau und weiße Streifen und ber Rabe in ber oben angebenen kriegerischen Stellung gegen ben Großtürken.

Die Residenz ist: Wien, wo ben Fürsten namentlich ber prüchtige Palast und Garten am Rennwege gebort, ber in ber letten Revolution als Stütpunkt ber kaiserlichen Truppen biente:

Der heutige Bestand bes ersten Schwarzenbergischen Majorats, bas, wie gesagt, 100 Quabratmeilen und gegen 300,000 Einwohner umfaßt, ift folgender:

1. in Baiern: bie ehemals Bestenberg'iche gefürstete. Grafichaft Schwarzenberg, von ber bas Ge-

schlecht ben Namen annahm, bestehend aus ben Aemtern Schwarzenberg und hohenlandsberg; bie ehemals Limburg-Styrum'fche herrschaft Bilbelmeborf ohnferu Nürnberg und bie herrschaft Marktbreit am Main. Ueber 6 Meilen und über 10,000 Einwohner.

## 2. in Bohmen:

A. im füblichen Böhmen:

a. im Bubweifer Rreife:

bas ehemals Eggenbergiche Derzogthum Krummau: über 21 Meilen mit 219 Dörfern und gegen 60,000 Einwohner;

bie ehemals Schwanberg'iche herrschaft Bittingau mit ben ergiebigen Fischteichen: über 15 Mellen und gegen 40,000 Einwohner;

bie ehemals Marabas'iche herrichaft Frauenberg mit ben Bilbichweinhehjagben: über 7 Meilen und gegen 20,000 Einwohner.

b. im Pradiner Rreife:

bie herrschaften Rettolit, Ballern, Liebigit,
- Protimin, Stubenbach, Binterberg ac., über 23 Meilen und gegen 80,000 Einwohner.

c. im Taborer Rreife:

bie herrschaft Chennow, gegen 21/2 IMetten und gegen 9000 Einwohner.

B. im nörblichen Böhmen:

d. im Radoniper Rreifes

bie Berrichaft Rornhaus, in ber Rähe von Prag x., gegen 1 1/2 [BReilen und über 10,000 Einwohner.

- e. in bem an Getreibe und hopfen fehr fruchtbaren Saater Rreise:
- bie herrschaften Postelberg, Reuschloß unb Bittolieb, gegen 5 Meilen unb gegen 15,000 Einwohner.
  - f. in bem getreibereichen Leitmeriger Rreife:
- bie herrschaft Lowosit bei Töplit, die früher ben herzogen von Sachsen-Lauenburg und bann ber 1789 gestorbenen Erbtochter bes vorletten Markgrafen von Baben-Baben gehörte, die herrschaft Brichowit, 1/2 Meile und 8000 Cinwohner.
- 3. in ber Steiermark: die ehemals Liechtenstein'sche herrschaft Murau, Frauenburg, Reisenstein und Authal, Goppelsbach, gegen 20 [Meilen und 17,000 Einwohnern, mit den berühmten Stahlund Blechsabtiken.
- 4 in Destreich: bie früher Lasep'iche herrschaft Neuwalbegg und Schloß und Park Aigen bei Salzburg.
  - Der Beftand bes zweiten Majorate ift folgenber:
- 1. bie herrschaften Worlit, 3benit, Butowan und Rlingenberg im Prachiner, bie Allobigiherrschaft Sebleez im Czaslauer Rreife in Bohmen, unb
- 2 in Ungarn: Mariathal, ber Lohn für ben Gieg bei Leipzig.

## V. Das Baus Esterhazy.

Ungarische Grafen 1626.

Deutsche Reichsfürften 1687.

Einführung im Reichefürstenrath 4804.

Die größte Convertitenfamilie Deftreiche nachft ben Liedtenfteinen. Bie es mit ber Converfion ber Efterbagy's juging. Die fie von ben nicht Erlauchten ju ben Erlauchten aufrudten. Perfonglien bes erften Grafen. Glud ber Cabete im Saufe Efterbagy. Derfonalien bes erften Fürften. Erftes infignes Spezimen ber Efterhagy'ichen Drachtliebe. Beleuchtung ber Dhantafie im Tenor bee Efterhagy'fchen Fürftenbiplome, ber Abftammung "von Attila und vom Propheten Banoc (Benoch)" nach ben faiferlichen Worten. Die Realitäten, Die infignen Privilegien bes Fürstenbiplome: bie Criminalgerichtebarteit, bas Recht ju abeln u. Uebergang ber ungarifden Crofus - Qualitat von ben Rabafty's auf bie Efterbagy's. Reicher Rinderfegen von fünfundamangig Rinbern von gwei Frauen : bas breiundzwanzigste von ber Schmefter ber berühmten Totoly wirb ber Stammfortpflanger. Ein gebornter Lateiner. Der Erbauer bes Schloffes Efterbagy, bes ungarifden Berfailles, ber 200 Mann Leibgarbe, eine itglienifde und eine beutide Schaufpielertruppe bielt, beffen Capellmeifter Da von mar und von bem ber Gouverneur eines herren aus einer ber erften Familien Englanbe fagte, bag er feinen Untertban von Europa babe einen folden Staat führen feben. Der Bater bes jegigen Fürften, der üppige "Ridel" Efterbagy. Der Majoratefdmud. Borftellung in St. Cloud und Ridel's Defolation. Die Biener Darems von jungen vielversprechenben Rabden. Diplomatifdes Abenteuer mit bem Abeldbiplom bes Freiherrn von Meinau. Versonalien des regierenden Fürften Paul Efterhagy, ehemaligen Gesandten in London, taxirt als "der erfte öftreichische Cavalier" von Geng und als "un vrai seigneur, wie fle jest immer seltener werden", von Fürst Vädler. Abweichende Laxe der Engländerin Parriet Wilson. Die diplomatischen Thaten in London und Mostau. 10,000 Dupend Bouteillen Wein in Chandoshouse. 17,000 und 40,000 Rubel in Rostau. Die erste Liede Destreichs. Versonalien der Fürstin, gebornen von Taxis. Carl Liechtenstein und ber Ungar Mesto. Summa bes Gütercomplexes: ein lätel von Ungarn. Trmee von Schäfern. Betreiligung am ungarischen granz-Joseph-Eisendon-Rebe.

Die Familie, welche seit den Tagen Raiser Ferdinand's II. das Interesse bauses hauses habeburg in Ungarn in erster Linie vertrat und durch dieses haus erst so hoch emportam, waren die Esterhazy's. Ganz dasselbe was die Liechtensteine in Böhmen für Destreich waren, waren die Esterhazy's in Ungarn: wie die Liechtenseine waren sie erst eifrige Protestanten und wurden dann zur Zeit des Zojährigen Krieges Convertiten in östreichischem Interesse und zwar convertitete sich, wie bei den Liechtensteinen das ganze Geschlecht.

1. Der nähere Stammvater ber fürstlichen Linie Efterhagy ist Stephan Estoras, Baron von Galantha, einer 1421 von Raiser Sigismund verliehenen Herrschaft im Presburger Comitat: er war Felboberster bes lesten ungarischen Jagellonenkönigs Lubwig und siel mit ihm 1526 in bem Grausen ber totalen Rieberlage in ber Türkenschlacht bei Mohacz.

2. 3. 4. Seine Rinber und Rinbestinber lebten, wie ein treueifrig gestunter Deftreicher, ber Benealog Difgrill in feinem "Schauplas bes öftreichischen Abele" fich ausbrudt, ju Galantha im Prefiburger Comitat "in einem ftillen Drivatleben: fie maren burch bie feinblichen Berbeerungen ber Zurten und anbere Unfafte an Befigungen und Bermogen febr berabgetommen". Noch Arang Eftoras, Baron von Balantha, geboren 1563 und gestorben 1595, lebte fo und war protestantischer Religion. Der jungfte Gohn aber biefes Frang, Ricolaus, ber ber erfte Graf Efterhagy murbe, tam querft in ben Tagen Ferbinanb's II. fcon febr boch empor burch Deftreich. Er war geboren 1587, "lebte, wie ber alte Biggrill fcreibt, in ber Jugend eine Beit lang an bem hofftaat bes Valatinus Stephan Allisbascy, feiner Mutter Bruber (eines Protestanten) nahm aus feinen Brubern ber erfte bie fatholifche Religion wieberum an und erlitt beswegen aufänglich manche Drangfalen". Es war bie Beit, wo bie ungarifden Protestanten burch ben Biener Frieben von 1606 jum erftenmal frei Religionsübung fich erzwangen, 1608 marb Illishascy Palatinus. Darauf tam ber große Begenschlag, in ber Steiermart burch Ferbinand II. fcon feit 1598 angebahnt, als er 1619 als Raifer folgte in Deftreich, und feit ber Prager Schlacht 1620 in Bohmen. Dit Ungarn, bas jum größten Theil noch in ber Turten Banben mar, ging bie Gegenreformation freilich nur langfam und beimlich; um fo beliebter aber wurden bie

Manner, bie hier mit ber Converfion entschieben für bas öftreichliche Interesse einftanben.

Nicolaus Efterhagy, früher icon unter Raifer Matthias toniglicher Rath und Dberft, Commanbant su Reubäusel, Obergespann bes Debenburger und noch zweier Comitate, marb im Jahre 1622 von bem bantbaren Ferbinand II. jum oberften hofrichter in Ungarn ernannt; in bemfelben Jahre brachte er bie große Berichaft fordtenftein tauflich an fic. Auf biese herrschaft erhob ibn Ferbinanb burch Diplom aus Bien som 10. August 1626 fammt feiner Descenbeng jum Erbgrafen von Korchtenftein. 1625 bereits war er jum Palatinus gemablt morben; 1828 fcbidte ibm ber Ronia von Spanien bas golbene Blies. Er mar Rerbinand's II. und IH. wirklicher Bebeimer Rath und Rammerer, ihr treuefter Beiftanb in ben Rriegegugen, ihr Unterhandler in ben Friedensschluffen mit ben proteftantifchen gurften von Siebenburgen, Bethlen Babor und Beorg Ragoczy, und ein Sauptbegunftiger ber Resuiten, benen er bie Rirche ju Tyrnau mit 80,000 Bulben Roften erbaute: bier in ber Efterban'ichen Kamiliengruft ruht fein Leichnam, er ftarb 1645, 58 Jabre alt.

5. (1) Wieber ber jungste Sohn bes ersten Grafen Ricolaus Esterhajy, Paul Esterhazy warb ber exte Fürst bes Geschlechts. Er war 1635 in ber königlichen Freistadt Eisenstadt geboren, wurde schou mit 17 Jahren Obergespann bes Debenburger Comitats und im 20sten Jahre königlicher Rath, Kämmerer und Obrist, Commandant in bem später Esterhage'schen Papa, barauf

1661, wo ber Türfenfrieg ausbrach. Oberhofmeifter bes Ronigreiche Ungarn und 1663 Generalfelbmachtmeifter. Er errichtete auf feine Roften ein Regiment ju Ruf. focht unter Graf Nicolas Brind, bem zweiten Scanberbeg und unter Montecuculi in ber Schlacht bei St. Gottharb 1664. Schon 1666 bei ber Dochzeit Leopold's mit ber fpanischen Infantin finbet fich ein Specimen ber in ber Familie Efter bagy erblich geworbenen Prachtliebe: Graf Paul jog bei biefer Dochzeit mit brei Compagnien auf, feine 12 hanbpferbe maren mit silbernen hufeisen beschlagen. Als barauf 1670 bie große. Briny = Nabafty'iche Berichwörung ausbrad, folug er bie Malcontenten 1672 bei Leutschan. warb er Palatinus und mirklicher faiferlicher Webeimer Rath, 1682 ichidte ibm ber Ronig von Spanien bas golbene Blies: an bem Chrentage, bem 24. Februar, wo ber Raifer Leopold in ber Augustinerhoffirche ju Wien bie Ceremonie an ibm vollzog, gab Efterbagy im Saale bes Lanbhaufes zu Bien bem Sofe und Abel ein Banquet von 118 Couverte mit einem Aufwand von 10,000 Gulben, mas bagumal eine recht anfehnliche Summe war. 1683 mar er beim Entfat von Bien und 1686 bei ber Eroberung von Dfen. Für fo viel Bibmung verlieh ibm 1687 bei ber Arönung Joseph's L Raffer Leopold I. burch Diplom d. d. Prefiburg, 7. December 1687 ben Reichefürftenftanb, vorerft, wie bei ben Dietrichfteinen und Anerfpergen, nur fur feine Perfon. In biefem Efterbagy'ichen Kürften - Diplom wird, ale biftorifc angegeben;") "Die Efterbagy's ftammten in geraber Linie von Ronig Attila ber"; auch nennt bas Diplom alle Cfterhagb'iden Abnherren bis gum Thurmbau zu Babel, ben Sanoc (ben Patriarden Senoch) und bie gur Beit por ber Gunbfluth. "Mo. 966 babe fich Eftoras, ein Abfommling bes Attila in ber flebenten Beugung, taufen laffen und ben Ramen Efterbagy angenommen; er fei 117 Jahre alt geworben." Das Diplom von 1687 enthielt noch ferner folgende mertwürdige Privilegien, aber Realitäten, feine Phantafien: bas Privileg bes Bergworte- unb Mungwefens, ber Criminal-Jurisbiction, einer Pfalggrafen-Comitive, besonders um alle Jahre feche. Chelleute. brei Ritter und feche geringere Pfalzgrafen treiren au fonnen, bes Rechts ber Afple auf allen Efterbazy'iden Schlöffern, einer Expectang auf alle in ihren Derrichaften beimfallenben toniglichen Leben, einer Befreiung von ben westphälischen und Rothweilischen Gerichten. Bugleich merben alle Rurfürften und Fürften bes beutschen - Reichs als Confervatoren ber Efterhagy'schen Privilegien nebst bem Rammergericht aufgeforbert. Gin Spateres Diplom Raifer Catl's VI. vom Jabre 1712 behnte bie blog personliche Fürstenwürde bes Palatin Paul auf alle erftgeborenen Rachfolger aus. Das Jahr barauf 1713 ftarb ber erfte Fürft Paul Efterbagy, 77 Jahre alt, in bem von ihm mit fürft-

<sup>\*)</sup> Rach Lange's Avelsbuch bes Königreichs Baiern: bei Gelegenheit ber Revision ber Avelstitel in Baiern mußte 1812 bas Diplom prafentirt werben.

licher Pract erbauten Refibenzichloft in ber foniglichen Freistabt Gifenstabt, bas 1768 burch eine Reuersbrunk verzehrt warb. Außer biefem : Schloffe ftiftete ber erfte Marft Efterbay woch ein Frauentlofter zu Gifenftabt und ben Calvarienberg bafelbit, er verschönerte Schlofe Forchtenftein mit ber Schapfammer, bem Beughaus u., er ftiftete bas Gervitentlofter unter bem Schloffe, baute bie Rirche ju Mariabilf in ber Borftabt ju Bien und noch mehrere Rirchen und Riofter. Die Efterbagb'ichen Giter in Ungarn erhielten burch ihn ihren Saubtzuwacht burch bie gefauften eonfiscirten Befigungen bes erequirten Frang Rabafty, bes "Erofus von Ungarn", als melde Crofus-Qualitat nun auf bie Gfterbagn's überging. In Nieberöftreich warb bie Berticaft Gowargenbach 1686 bon' ben-Burmbranben erworben. Fürft Paul mar ameimal vermählt. bas erfte Dal von 1655 bis 1682 mit feiner Bruberstochter Urlufa, Grafin Efterbagy, bann feit 1682 mit Ena, ber Schwester bes berühmten Emmerich Totoly, von bein, wie von Rabafty, eine Menge Guter an ibn tamen, 3. B. bas ebemals Thurgo'fde Arva: von erfterer Gemablin batte er ben reichen Chefegen von achtzehn, von letterer von fieben Rinbern, fünfundzwanzig alfo im Bangen, von benen aber viele in ihrer Jugend ftarben.

6 (2) Zuerft succedirte ber nennte Sohn aus erfter Ehe, Fürst Michael Esterhagy, geboren 1691, gesterben 1721. Er war wieder kaiserlicher wirklicher Geheimer Rath und Rämmerer, Obersthosmeister bes Königreichs Ungarn, Erbobergespann bes Debenburger Comitats. Er starb ohne Kinber.

7. (3) Run folgte bas breinnbzwanzigste Kind, ber vorjüngste Sohn bes ersten Fürsten Paul aus seiner zweiten Ehe mit Eva Töföly, Joseph Anton, gebaren 1688, kaiserlicher Kämmerer und Obrist, ber zwar ber Stammhalter ward, seine Gemahlin war Maria Octavia Freiin von Gil-leis, aber nur zwei Monate seinen Fürstenstand gonoß. Seine letten Worte waren: "Gustans gustavi, et eees moriori")

Sehr mahrscheinlich war es biefer Latein rebenbe britte Kurft und Erhobergespann Esterhagy, von bem bie alte Marquise von Crequy eine heitere Anecdote ergablt: \*\*\*)

"Nous recontrames à l'abbaye de Saint-Etienne de Cien la femme d'un magnat de Hongrie qui s'appellait le comte-suprème (Erbobergespann) d'Esterhazy. Elle arrivait d'Angleterre où son mari l'avait déposée pour y prendre les eaux minerales de Bath, tandis qu'il était allé poursuivre le ceurs de ses voyages. Elle nous dit, en fort bohs termes du reste, que son mari, qui parlait très-bien plusieurs langues, ne savait écrire ni en hongrois, ni en allemend, ni en français, ni dans ausune autre langue qu'en latin, ce qui l'embarrassait assez pour le moment (la comtesse-suprème), attendu qu'elle venait de recevoir une lettre dans laquelle son mari lui mandait d'aller le rejoindre à Lugdunum, où mari lui mandait d'aller le rejoindre à Lugdunum, où

<sup>\*)</sup> Eben fo nach furgem Genug bes Majorats Balbflein Dux farb ein bohmifcher herr: Graf Ferbinanb Balbflein 1823.

<sup>\*\*)</sup> Souvenirs, Bruxelles 1884, T. I. p. 78.

il resterait à l'attendre jusqu'à la fin de l'été. Ma tante osa lui faire espérer qu'en s'adressant à M. le geuverneur ou M. l'intendant de Lyon, elle était bien sûre de s'y procurer l'adresse et d'y trouver la résidence de M. le comte-suprême; mais la Hongroise qu'elle était, se mit à nous énumérer tous les Lugdunum de la carte de Peuttingher et de l'itiuéraire d'Antonine; c'était Leyde (Lugdunum Batavorum) Lansberg, Lens, Langres, Laon, Lons-le-Bourg et jusqu'à Lons-le-Saulnier, sans préjudice du Lugdunum Rhodanensium, prima sedes Galliae, dont lui parlait ma tante; de sorte qu'elle y renonçait et qu'elle affait s'en retourner tout droit en Hongrie, Je n'ai pas dit toute seule, par la raison que le Marquis d'Hautefeuille corculum erat pracdiotae Comitissae, et que c'était lui qui la déroutait en lui signalant avec tant d'érudition tous les Lugdunum dont les anciennes Gaules étaient parsemées. Il en avait découvert trente ou quarante, et c'é it le cas d'appliquer à la géographie ce que le père Cotton disait à Plessis-Morney sur la théologie: "Ce n'est point science bonne à toute sorte de gens, les sots s'en embêtent et les méchants s'en empirent."

Der über Alter und herkunft ber französischen Geschlechter so wohl unterrichteten Marquise von Crequy
war übrigens recht wohl bekannt, was man in England
in neuerer Beit, als eine Dame von bom alten erlauchten hause Villiers einen Esterhazy heirathete, vielleicht nicht gewußt hat, baß die Esterhazy's
ursprünglich gar nicht zu ben Erlauchten gehörten, bem
sie bemerkt in einer Note:

"Je n'ai pas pu concevoir ce que ce pouvoit être que les comtes-suprêmes, qui sont vassaux d'un roi de Hongrie et qui sont arrière-vassaux de l'empereur, qui n'est lui même qu'un monarque électif. Il n'est pas à supposer que ce soit d'une grande illustration d'origine, car on sait que la maison d'Esterhazy n'est pas originairement illustre."

- 8. (4) Es folgte des gehörnten Lateiners Joseph Anton Sohn Paul Anton, geboren 1711, Erbgraf in Forchtenstein und der übrigen Fibeicommisherrschaften. Er war hinwiederum Comte-supreme des Debendurger Comitats, Oberster Rämmerer im Königreich Ungarn, faisetlicher wirklicher Geheimer Rath, Generalfeldmarschall, Inhaber eines Dusarenregiments, Ritter des golebenen Bließes, seit 1750. Dieser würdige vielbetitelte Efterhazy war Gesandter in Neapel. Er starb 1762, vermählt, aber ohne rechtmäßige Erben.
- 9. (5) Erbe als Debenburger Comte-supreme wurde sein jängerer Bruber Fürst Ricolaus Joseph, geboren 1714, vermählt seit 1737 mit einer Gräfin Beißen wolf. Diesem fünsten Fürsten Esterhazy ward durch Diplom Raiser Joseph's II. d. d. 11. Juli 1783 ber Fürstenstand auf seine gesammte männliche und weibliche Descendenz ertendirt. Er ertangte mit Ausnahme der diplomatischen hinwiederum sämmtliche Bürden seines Baters und ältern Brubers und bazu war er noch Capitain der abeligen ungarischen Leibgarde und Commandeur des Marien-Theresien-Militairordens. Beim bairischen Erbsolgekriege 1778 stellte er 200 Husaren ins Feld und 1900 Mann Infanterie

Bewohner bes angrengenben Santes feben größtentheils wie Gelvenfter aus und werben faft alle Krubiabre von falten Riebern geplagt. Dan will berechnet baben, bak ber Fürft mit ber Salfte bes Gelbes, welches er auf feinen Garten verwendet, nicht nur bie Morafte batte austrodnen, sondern auch noch einmal fo viel Land bem See entreißen konnen. Da ber Buffuß bes Sees immer baufiger und ber Abfluß immer geringer wird, fo ift bie Gefahr, womit bas fehr niebrige Land umber bebrobt wird, wirklich febr'arok. Es tame nur barauf an, burch einen Canal bas überfluffige Baffer in bie Donau abzuleiten, welche Unternehmung bie Rrafte bes Fürften oben nicht überfteigt und ibm in ben Augen gewiffer Leute mehr Ehre machen wurbe, ale fein prachtiger Garten. Auf ber anbern Seite bes Schloffes braucht man teine Tagreise zu machen, um Ralmuden, Sottentotten, Profesen und Leute von terra del fuego in ihren verschiebenen Beschäftigungen und Situationen beisammen zu feben."

"Benn man unter einem haufen Strobhütten, bie ihre Einwohner kaum gegen Wind und Wetter beden, hie und da himmelhohe Mauerpaläste emporragen, und mitten in ungeheuren Bildnissen, worauf ein Schwarm steletirter Menschen Burzeln sucht, um sich ben Dunger zu stillen, Gärten mit Fontainen, Grotten, Parterren, Terrassen, Statuen und kostbaren Gemälben sieht, so ist das ein Beweis, daß ein Theil der Einwohner vom Raub bes andern lebt."

"So ungefund auch bie Gegend, besondere im Frühling und herbst ift, und so oft auch der Fürst selbst vom kalten Fieber befallen wird, so ist er boch fest aber-

zeugt, bag es in ber gangen Belt feine gefunbere unb angenehmere Begend gebe. Sein Schlof febt gang einfam und er fieht niemand um fich als feine Bebienten und bie Fremden, welche bie foonen Sachen beschauen wollen. Er balt fich ein Marionettentheater, meldes gewiß einzig in feiner Art ift, Auf bemfelben werben von ben Duppen bie größten Opern aufgeführt. Man weiß nicht, foll man fannen ober lachen, wenn wenn man bie Alcefte, ben Bercole al Bivio u. a. m. mit ber ernftbafteften Buruftung von Marionetten fpielen fieht. Des Surften Orchefter ift eine ber beften, bie ich je gebort und ber große Danbn ift fein Dof- unb Theatercompositeur. Er balt fich für fein feltsames Theater einen Dichter, beffen Lanne in Anbaffung großer Wegenftinbe auf feine Bubne und in Parobirung ernfthafter Stude oft febr gludlich ift. Sein Theatermaler und Decorateur ift ein vortrefflicher Deifter, ob er icon fein Talent nur im Rleinen zeigen fann. Rurg, bie Sache felbft ift tlein; aber alles Aeufere berfelben ift groß. Dft nimmt ber Furft eine Truppe fahrenber Schaufpieler auf einige Monate in Golb und nebft einigen Bebienten macht er bas gange Aubitorium berfelben aus. Gie baben bie Erlaubniß, betrunken, unftubirt und in halber Rleibung aufzatreten. Der gurft ift nicht fur bas Tragifche und Ernfthafte und er bat es gern, wenn bie Schaufpieler ihren Big etwas bid fallen laffen. bem ungeheuren Schwarm ber übrigen Bebienten balt er fich auch eine Leibwache, die aus fehr ichonen Leuten besteht se. 'sc."

Diefer gurft Ricolaus, ber Erbauer bes prachtigften

Schloffes Ungarus, ftarbi im Tobesjähre bas großen fo sparfamen Kaifers Joseph II, 1790, 78 Jahre alt.

10. (6). Folgte sein Erstgeborner Paul Anton, geboren 1738, ber hinviederum die Würden seines Aaters, Oheims und Großvaters bekleibete und als Militain bis zum Generalselbzeugmeister kam. 4792 repräsentirtex stattlicht als Wahldotschafter bei der letzten Raiserkönung Franz II., starb aber schon nach vier Regierungsjahren 1794, 56 Jahre alt. Seine erste Gemahlin war eine Gräfin Erdödy, die zweite dine Gräfin dobenfeld, Seldmarschall-Lieutenants, mit dem das Geschlecht 1824 erlosch; diese ausgezeichnete Dame wurde, wie erwähnt ist, in zweiter Ehe die Gemahlin des dicken, galanten Fürsten Carl Schwarzenberg, des Siegers die Leipzig.

11. (7) Kolgte wieber ber 1765. Ersteborne Riscolaus, ber wieber im öftreichischen Kriegsbienst ftant, aber nach seines Brubers Tobe, ber wie Belgrab 1789 verwundet nach langwieriger Krankheit 1790 starb, als Dauptmann, dieses Kriegerschicksal fürchtend, ben Kriegerbienst quittirte: das Daus stand allerdings damals auf nur vier Augen. Er war seit 1783 Schwiegersohn bes regierenden Fürsten Franz Lichten kein und Schwager bes berühmten Reitergenevols Johann. Er kaste die Derrschaft Ebelsteten mit Sitz und Stimme im Reichsschustentath von den Fürsten von Ligne 1804, noch ganz kurz vor Reichs-Thorschlus: sie kam zwar bei Auflösung des Reichs unter baierische Dopeit, verschafte aber später die Ebendürtigkeit. Der Erwerder von Ebel-

fetten farb 1838 ale wirflicher taiferlicher Geheimer Rath und Rammerer, 73 Jahre alt.

Diefer "Ridel" Efterbagy, wie man ihn noch beut zu Tage gewöhnlich in Wien zu nennen pflegt, mat eine ber übrigften Banien in bem uppigen Blumenwalbe ber Bitreichischen Ariftofratie, "un vrei grand neigneur", ein mabrer Sviegel, went auch nicht gerabe ber Ehren ber Cavaliere Deftreichs; niemand verftant fic to aut auf's Reprasentiren ale er, niemand fo auf's Gelbaufgebenlaffen. Als Rapoleon im Benit feines Wides gu Paris feinen glanzenben, bof bielt, machte auch Aurft Ridel bort feine Epiphanie, angethan mit feinem Rationalcoftim und mit bem berühmten Maiorabs-Sein Anzug war mit Ebelfteinen und Perlen wie aberfat. Der Schmud gehörte einem Ramilienschape un, welcher ale Ribeicommig befteht und beffen Berth unter bem Gurften Didel auf fieben Millionen Gulben gefchätt murbe. Der große Solitair, welcher ben Rnopf jum Dolman bilbet, wurde allein auf 850,000 Gulben gofchatt, bie Quaften an ben Stiefeln finb gange Bufchel bon achten Diamanten und bie Sufarenfchnure befteben ans achten Perlen.") Der mit biefem reichen Schmud

<sup>\*)</sup> Es ist wohl jedenfalls übertrieben, was man neuerbings 1856 bei Gelegenheit der Krönung in Mostan erzählt dat, dast der Werth der Juwelen des Familienschmunds der Ekexhazy's den Werth der Familiengüter überfteige. Die "Boffische Zeitung" berichtete: "Bien. Als Beispiel des Lurus, mit dem Fürst Phul Ekexhazy in Mostan auftreten wird, nerdient hervorgehoben zu werden, das jedes der sechs Reitpferde, weiche für seinen ansschließlichen Ge-

prangenbe Rfirft Ridel- murbe aber bei ber Borftellung in St. Cloub von bem groften Imperator febr fatal geärgert: ale fein Rame aufgerufen wurbe, fragte Rapoleon: Êtes vous parent de ce riche prince Esterhanv?" Die ungariide Durchlaucht mar befolirt. Dit Beift und Baben; bas mochte vielleicht Rapoleon wiffen, mar Rurft Ridel weniger bebacht, als mit Dia-Dagegen befag er, und bas mochte vielleicht Rapoleon ebenfalls bekannt geworben fein, noch eine öftreichische Cavaliereigenschaft in fo eminentem Grabe, baf er als bie crème de la crème berfelben getten fonnte: niemand verstand fo aut ale er fich, wie bie oftreichischen seigneurs bas nennen, beligiöfe Beranugungen bes harems zu bereiten. Der Furft Ridel ließ namlich junge Mabchen aus ben nieberen und noch lieber junge Mabchen aus ben mittleren Stanben, arme Baifen etwa, bie von ihren Müttern überlaffen murben, wenn fie icon ju merben verfprachen, von fenen Frauen, beren es, um bie Ergöplichkeiten ber öftreichischen Cavaliere

brauch bestimmt find, einen Werth von acht bis zehntaufend Gulben Conventionsmunge repräfentirt. Ein besonderes Meisterstud, in welchem sich Runft, Geschmad und Pracht vereinen, ist die Schabrade des Leibrosses. Dieselbe besteht aus einem ausgezeichnet schönen Ligersell, dessen Rand durchaus aus Brillanten zusammengesetzt ist; ferner besindet sich darauf das Bappen des Fürsten, ebenfalls aus Brillanten vom reinsten Wasser gebildet. Man wird diesen Auswand von Gold, Juwelen und Edelsteinen begreislich sinden, wenn man weiß, daß ber Familienschmud des Fürsten einen höheren Werth repräsentirt als alle herrschaften und anders weitigen Bestih repräsentirt als alle herrschaften und anders weitigen Bestihngen seiner Familie zusammen genommen.

würbig vorzubereiten, wie ebebem in Ben big, eine Menge in Bien giebt, aufs Sorgfältigfte erziehen und in aller Darmlofigfeit und Unfdulb ju Courtifanen ausbilden, er ichigte folche viel verfprechenbe Mabiben quch wohl, Behufe ibrer Studien, nach Bruffel und Paris. Dan fennt febr mobl namentlich eines biefer Dabden, bas burd ben Farften Ridel bochft ungludlich geworben ift, beffen fich nachber, als es jum Bewußtsein feines Buftanbes getommen mar, eine ber ebelften öftreichischen Fürftinnen aunahm und bas fich einen berühmten Ramen gemacht bat: nur aus Rudficht fur biefen berühmten Ramen nennt bie Geschichte biefes Opfer bes Fürften Ridel nícht. Der Fürft Ridel bat ungablige natürliche Rinber binterlaffen, mehrere bavon verforgte er gut und zwei ließ er unter anbern in Baben abeln. Es befanb fich barunter Mr. Plaibeur, ber bie liebliche Infel Reinau im Bobenfee mit bem ehemaligen Deutschorbenscomtbureifcbloffe; vor welchem in ben 30er Rabren noch ein ganger kleiner Balb von Belivtrop fanb, an fich taufte und bavon Freiherr von Meinau betitelt murbe, obschon bie Infel nicht in feiner band blieb, fonbern erft in bie einer anbern naturlichen Tochter fam, ber Tochter bes Großbergoge Lubmig, bes letten vor ber jest regierenden boch berg-Dynastie, erzeugt mit Catharina Berner, Figurantin beim Carloruber Theater, spateren. Grafin Langenftein, und gegenwärtig im Befit ift bes regierenben Großbergogs von Baben, bes früheren Regenten, als welcher im Berbfte 1856 mit feiner jungen preußischen Gemablin bie Flitterwochen bafelbft verlebte. Bei ben Abelspromotionen bes Freiherrn

von De in an und feines Brabers errignete. fich eine febr brollige Gefchichte, wie fie banfig bei ber Diplomatie vortommt. Der Diplomat, burch ben biefe Unterbanblung bei bem babifden Sofe betrieben wurde, reuffirte mit ber Erwerbung bes Abelebiploms auf überrafchenbe Beife. Giner aus feiner Umgebung machte ibn barauf aufmertfam, bag er fich boch für feine fo erfolgreiche Bemühung einen Poftzug von vier Schimmeln von ber reichen ungarifden Durchlancht ausbitten tonne. Der Diplomat fant bas zwar plaufibel, ging aber nicht weiter barauf ein und autorffirte ben fur feinen Berm beforgten Diener feinesmege birect Schritte gu thun. Derfelbe that fie aber bennoch. Da fand fich benn gum großen Erftaunen beffelben, bag von bem gurften Ridel Efter bagy 40,000 Bulben bereits bezahlt worben feien, ben nachträglich follicitirten Doftaug erhielt ber Diplomat aber boch auch noch obenbrein.

12. (8) Es folgte dem üppigen Fürsten Rickel sein im Jahre 1786 Erstgeborner, ber jest noch lebende Fürst Paul, durch den das Geschlecht Esterhaly in königsliche Berwandtschaft kam: Paul. war vermählt frit 1812 mit Marie Therese, einer Tochter des Fürsten von Thuen und Taxis und der galanten Prinzesin Therese von Medlenburg-Strelik, die die Schwester war der schönen preußschen Königin Luise. Er sungirte seit diesem Bermählungsjahre, dem Ungläckjahre Napoleon's, 30 Jahre lang, die 1844, als Gesandter in London, wo er Destreich stattlichst repräsentiete. Die ersten Jahre 1812—1815, wo der neue Prometheus noch an seinen Felsen zu schmieden war,

١

waren erufte, besto freudiger maven bie nachfolgenben "Der öftreichische Gefanbte, beift es in bem "Tagebuche eines alten Divlomateu" unterm 1. Dara 1816. hat Chanboshouse gemiethet und einen ungebeuren Beinvorrath angeschafft - man fagt 10,000 Dubent Ma-Spater machte Daul Efterbagy mamentlich bei ber Aronung Bictoria's wieber die größte Rigur mit feinem Depforatsichmud: Er mar icon int feiner Jugend ein Mann, ben Gent ale. "ben erften öftreidifden Cavaliet" rubmte. Surft Dudler ftellte ibm bas Beugnife: "baf et in London ein wahres Dufter aufgestellt babe, wie vornehme Reprafentation und angenehmer leichter Umgang zu vereinigen feien und wie man Rebem gefallen fonne, inbem man fich a sa portee ju ftellen verftebe, ohne boch ben eignen Werth vertennen ju laffen." Auch Rurft Dudler nennt ibn "un vrai soignour, wie fie jest immer feltner werben" - "auch hat wohl nie, fest er hinzu, ein Frember fo pollftanbig in England reuffirt und fich body gewiß nie etwas gegen ben englifden Duntet babei vergeben. Es gehört dazu unenblich viel Taft, ber fübbeutsche leichtere Sinn und ber folauste Berftanb binter anspruchelofer Bonbommie verborgen, alles unterftust burch einen boben Namen und großes Bermogen."

Ich laffe auf biese Auslaffungen ein kleines Genrebild folgen, bas auf eine concretere Weise die, nach den bekannten ftandesfreundlichen Gesinnungen Fürst Pückler's gewiffenhaft ernst gemeinten unübertrefflichen Manieren des Fürsten Paul Esterhazy in London versinnlicht, so wie "das wahre Musterbild eines wahren Cavalters, wie sie — Gott set Dant — jest immer seltener werben". Dieses Genrebild steht in den Memoiren der bekannten schönen und geistvollen Courtsane Harriet Wilson: es führt auf dasselbe Gebiet, wo Kürft Paul's Bater, der Fürst Ridel, schon unübertrestich gewesen war, duf die Rassinerie, das Gerail zu bevölkern. Fürst Paul Esterhazy hatte die schöne Harriet früher östers in großer, kleiner und kleinster Gesellschaft gesehen, dann, wie das in einer Weltstadt wie Landon zu geschehen psiegt, lange nicht wieder. Ganz unerwartet wurde sie von dem Fürsten um eine Untertedung gebeten und sie bestimmte ihm dazu die Stunde 2 Uhr eines Sonntags.

"Der Fürst trat ein, nahm feinen großen Mantel ab und gab mir bie hand."

"Prinz, sagte ich zu ihm, ich weiß, baß fie nicht hierher kommen, um mir ben hof zu machen und biefe Gewißheit vermehrt meine Reugier über bie Urfache Ihres Besuche."

"Ich habe immer, antwortete er, bie bofte Meinung von Ihnen gehabt und ich hewahre fie noch."

Ich verneigte mich.

"Mit einem Worte, ich habe Zutrauen zu Ihnen, ich glaube, baß sie viel Weltton haben, einen vortrefflichen Charakter besitzen und übrigens weiß ich, daß Sie vollkommen französisch sprechen und schreiben."

"Das ist mahr, Pring, ich erinnere mich, bag ich mir vor einiger Zeit die Freiheit nahm, Ihnen zu schreiben, um Sie zu bitten, mir als einer alten Bekannten, eine kleine Summe, beten ich bedurfte, zu schicken, aber weber mein Frangofisch noch alle meine liebenswürdigen Eigenschaften konnten Ihnen ben geringsten Bunfch einfichen, mir nüplich zu werben."

"Sie irren fich, nichts wurde mir angenehmer fein, als Sie zu verbinben."

"Bahrhaftig! nun man fagt, baß Sie ber reichfte und zugleich ber geizigste Mann in Europa finb."

"Ich versichere Ihnen, harriet, baß Sie sich gar teine Borstellung von ber Unzahl Briefe machen können, bie ich erhalte und die Gelbansprachen enthalten, es ist unmöglich, Alle zu befriedigen. Was Sie aber betrifft, als einen Beweis meines guten Willens, nehmen Ste gefälligst an, was ich bei mir habe".

Er griff in bie Tasche und gab mir eine Bebnpfundnote.

Diefer Fürst Efterhagy galt mir nichts und hat mir immer nichts gegolten; also glaubte ich, es sei eben so gut, fein prächtiges Gefchenk anzunehmen, um mir ein Schmudftud zu kaufen, als es auszuschlagen.

"Das ist alles, was ich jest bei mir habe, sagte ber Fürst, als er sah, baß ich über bie Unbebeutenheit seines Geschenks erröthete, aber rechnen Sie für bie Zukunst auf meine Kreunbschaft. Und nun will ich Ihnen sagen, auf welche Art wir uns gegenseitig nühlich werben können. Ich bedarf einer Freundin wie Sie. Ich hatte eine in Paris. Mit einem Worte, ich will bie Bekanntschaft irgend einer jungen interessanten Person machen. Ich bin so bekannt, daß ich mich benen nicht nähern kann, die es werth sind, daß man sich mit thuen beschäftigt, was die andern betrifft, so bekümmere

Cavalters, wie sie — Gott set Dant — jest immer feltener werben". Dieses Genrebild stebt in ben Memoiren ber bekannten schönen und gesstvollen Courtsane Darriet Wilson: es führt auf dasselbe Gebiet, wo Fürst Paul's Bater, ber Fürst Ridel, schon unübertressich gewesen war, auf bie Raffinerie, bas Serail zu bevölkern. Fürst Paul Estevhazy hatte die schöne Harriet früher öfters in großer, kleiner und kleinster Gesellschaft gesehen, bann, wie bas in einer Weltstadt wie Landon zu geschehen psiegt, lange nicht wieder. Ganz unerwartet wurde sie von dem Fürsten um eine Untertedung gebeten und sie bestimmte ihm bazu die Stunde 2 Uhr eines Sonntags.

"Der Fürft trat ein, nahm feinen großen Mantel ab und gab mir bie hand."

"Prinz, sagte ich zu ihm, ich weiß, baß fie nicht hierher kommen, um mir ben hof zu machen und biefe Gewißheit vermehrt meine Neugier über bie Urfache Ihres Besuche."

"Ich habe immer, antwortete er, bie bofte Meinung von Ihnen gehabt und ich bewahre fie noch."

3d verneigte mich.

"Mit einem Worte, ich habe Butrauen zu Ihnen, ich glaube, baß sie viel Weltton haben, einen vortrefflichen Charafter besitzen und übrigene weiß ich, baß Sie vollkommen französisch sprechen und schreiben."

"Das ift mahr, Prinz, ich erinnere mich, bag ich mir vor einiger Beit die Freiheit nahm, Ihnen zu fchreiben, um Sie zu bitten, mir als einer alten Bekannten, eine kleine Summe, beten ich beburfte, zu schicken, aber weber mein Frangöfisch noch alle meine liebenswürdigen Eigenschaften konnten Ihnen ben geringften Bunfch einfioben, mir nublich zu werben."

"Sie irren fich, nichts wurbe mir angenehmer fein,

"Wahrhaftig! nun man fagt, baß Gie ber reichfte und zugleich ber geizigste Mann in Europa finb."

"Ich versichere Ihnen, harriet, baß Sie sich gar teine Borstellung von ber Unzahl Briefe machen können, bie ich erhalte und die Gelbansprachen enthalten, es ist unmöglich, Alle zu befriedigen. Was Sie aber betrifft, als einen Beweis meines guten Willens, nehmen Ste gefälligft an, was ich bei mir habe".

Er griff in bie Tasche und gab mir eine Bebnpfundnote.

Diefer Fürft Efterhagy galt mir nichts und hat mir immer nichts gegolten; alfo glaubte ich, es fei eben so gut, fein prächtiges Geschent anzunehmen, um mir ein Schmudftud zu taufen, als es auszuschlagen.

"Das ist alles, was ich jest bei mir habe, sagte ber Fürst, als er sah, baß ich über bie Unbebeutenheit seines Geschenks erröthete, aber rechnen Sie für bie Zukunft auf meine Freunbschaft. Und nun will ich Ihnen sagen, auf welche Art wir uns gegenseitig nühlich werben können. Ich bebarf einer Freundin wie Sie. Ich hatte eine in Paris. Mit einem Worte, ich will bie Bekanntschaft irgend einer jungen interessanten Person machen. Ich bin so bekannt, daß ich mich benen nicht nähern kann, die es werth sind, daß man sich mit ihnen beschäftigt, was die andern betrifft, so bekümmere

ich mich um fie nicht. Sie können in bieser allerliebsten Burudgezogenheit eine Gesellschaft versammeln und mir bie Gelegenheit verschaffen, meinen Dof einer Dame Ihrer Bekanntschaft zu machen, vielleicht Ihrer Schwester?"

- "Sprechen Sie etwa von einem jungen unschulbigen armen Mabchen? und glauben Sie, baß ich, wenn bas ber Fall ift, um bas boppelte Ihres Bermögens mich bazu hergeben wurde, helfershelferin bei Ihrer Berführung zu sein?"
- "Es giebt viele junge Mädchen, sagte Efterbazy, bie aus eigenem Billen ben Schritt zu thun sich entschließen. Alles, warum ich Sie bitte, ift, baß Sie ihnen, wenn Sie sie nah an ihrem Falle sehen, einen leichten Stoß geben, um ihnen zu helfen, zu fallen. Wenn ein Mädchen Fehltritte begeht, warum foll ich bavon nicht eben so gut Ruhen ziehen, wie ein Anberer?"
- "Prinz, antwortete ich ihm, ich werbe nie einer Person meines Geschlechts Unrecht zu thun suchen. Im Gegentheil würbe ich mich bemühen, ihnen, wie ich es bisher gethan habe, so viel in meinen Kräften steht, zu helsen. Also wird niemals ein unschuldiges Mäbchen, so geneigt sie zu fallen ist, von mir unterstützt werden, wie Sie es verstehen. Im Gegentheil werbe ich ihr seberzeit die hand reichen, um ihrem Kalle zuvorzukommen ober sie davon zurückzischen, wie ich es zu seiner Zeit mit meiner Schwester Sophie gethan habe. Wenn ich eine Unglückliche kennte, die zu gleicher Zeit von ihren Kamilie und von ihrem Berführer verlassen ist, deren Bekanntschaft würde ich Ihnen verschaffen, aber ich würde

bas in ihrem, nicht in Ihrem Interesse thun. Die einzige Person, die ich konne und die Ihrer Absicht entgegen kommen könnte, ist eine verlassene Wasse, für die etwas zu thun, eine verdienstvolle handlung sein würde, aber sie lebt in Paris."

- "Sie könnte eben so gut in Indien leben, benn ich kann nicht warten."
- "Wie, Sie find also in ber Lage wie die Prinzestin in Lom Thumb und haben bech eine ber schönsten Frauen Europa's zur Gemablin?"
- "Dharriet, die Gefellschaft einer Frau, so schön sie auch sein mag, befriedigt nicht auf lange Zeit. Aber ich tann mich hier nicht länger aufhalten, ich nuß sett zu Gr. Majeptät mich begeben. Sagen Sie mir, was ist gewöhnlich die beste Stunde um Sie zu treffen, ich werbe öftere kommen. Unterdeffen machen Sie mir das Bergnügen, mir zu schreiben. Sie werben mich bald wieder sehen." Und mit diesen Borten ging er eiligst fort.

Rach zwei Tagen kam er wieklich wieber, gerabe zur Beit meines Diners; er hatte einen fehr unsauberen ganz mit Schmut bebeckten Oberrod an. Er stellte fich wer mein Ramin und fein Out, ben er aufbehielt, ver-hinberte mich, sein Gesicht zu sehen. Er fagte mir, er sei sehr bose, bach ich ihm nicht geschrieben habe.

- "Rehmen Gie Ihren Dut ab", fagte ich ihm.
- "Ich nehme ihn nie ab und thue bas auch nicht wor ben exften Berzoginnen ber Erbe. Das ift meine Manier, die ich nicht andern kann. Ich bin jest zu alt bazu, wich zu bessern. Ich habe weulich zwei Schwestern

gesehen, die schönsten Mädchen von der Welt, sie gingen mit ihrer Mutter spazieren. Sie würden ungeführ hier hineingehen, fügte er hinzu, indem er mit den Sänden das Maaß ihrer Taille bezeichnete. Ich sah sie in Nr. . . . . auf der . . . . Straße hineingeben. Ich bitte Sie, verschaffen Sie mir ihre Bekanntschaft, ich bin zum Rasendwerden in sie verliedt."

- "Bahrhaftig! Run wohl, Sie würden besser thun, mein haus zu verlassen", sagte ich ihm, indem ich anfing wirklich über bas ehrenhafte Amt böse zu werden, das dieser Prinz mich verrichten lassen wollte, ber die Bürde, die Moral und die humanität seines Kaisers hier repräsentirt.
  - "Jebenfalls, Pring, nehmen Sie Ihren but ab!"
- "Ich fage Ihnnen, ich kann es nicht thun," antwortete er mit aller Burbe, bie einen Cavalier carafterisitt.
- "Entweber nimm Deinen hut ab ober geh' jum Teufel, wie ich Dir schon einmal gesagt habe", sagte ich ihm jest endlich in vollem Borne.
- "Ich will bie lettere Partie nehmen", fagte nim Fortgeben.
- "Und bas ist um so besser", rief ich ihm nach, als er bie Treppe binunterging.

Am anbern Tage schrieb ich ihm, bag ich, was auch in ber Zukunft mein Schickfal sein möge, ich noch zu viel Schönheit und Zartgefühl mir zutraute, um ben ehrenhaften Posten einer Lieferantin für einen beutschen Gesanbten anzunehmen.

3d erinnere mich, bag ein paar Jahre vor biefer

Scene ber Pring auf Bond-Street") von einer Mabame Dan fell aufgehalten wurde, die folgende Worte an ibn richtete:

"Pring Efterhazy, sagte fle, indem sie ihn mit aller Brutalität eines Thurstehers auf die Schulter klopfte, bei Ihrem letten Aufenthalt in England haben Sie mich brei Monate lang fortwährend besucht. Während Sie mich so meine Zeit verlieren ließen, versprachen Sie mir fortwährend, mir Geld zu schicken und Sie reisten nach Deutschland ab, ohne es gethan zu haben. Es ist mir sehr lieb, daß ich Ihnen sagen kann, daß ich Ihnen ein Compliment wie bieses sedesmal abressiren werde, so oft ich Ihnen begegne."

- "Morgen will ich Ihnen schien, mas Sie verlangen; Sie können barauf rechnen", fagte ber Kurft, indem er fich beeilte, seinen Weg fortzusepen, um eine längere Explication zu vermeiben.
- "Das ift bas beste, was Sie thun konnen", sagte ihm bie Dame, ganz nabe neben ihm bergebenb. Es war eine Scene, wurdig bes Pinfels Dogarth's."

Rach seiner Rudtunft von England nahm ber Fürst seinen Aufenthalt in Wien und nach ber März-Revolution wurde er Minister der auswärtigen Angelegenheiten für Ungarn. Er wußte auch noch im Alter stattlichst zu repräsentiren. Als der in Pesth anwesende hohe Abel dem jungen Raiser bei seiner Sommerreise 1852 in dem reichen Nationalcostum seine Auswartung machte, zog

<sup>\*)</sup> Chemals bie fashionabelfte und jum Flanfren geeige netfle Strafe Londans:

unter ben 200 ungarifden Magnaten ber alte Rart Efterbagy gang beforbers wieber mit feinem Majoratsfcmud bie allgemeine Aufmerksamteit auf fic. 3m Jahre 1854 erblidte man ihn, ben Achtunbfechziger, noch in Carlebab ale fieneur und simable roue, welcher fich trot feines Alters immer noch für unwiberftehlich anfah. Enblich im Rabre 1856 figurirte er noch einmal in bochfter Glorie bei ber Raiferfronung in Mostau. Beitungen berichteten über biefe Glorie: "Der Betteifer amifchen ben verschiebenen außerorbentlichen Befanbtichaften bei ber Raiferfronung in Mostau wirb gemaltig werben, und ein bumoristisches Probden bavon ift icon im Umlauf gefett worben. Fürft Efterbagn's Mgent, fagt man, war fo frub im Relbe, baß es ibm gelang, ein paffenbes Saus für feinen burdlauchtigen Berrn in Destau für ben mäßigen Bine von 17,000 Rubel per Monat au miethen. Aber als bem Surften fpater gu Dhren tam, baß bie Befanbten Frankreichs und Englands feber 40,000 gablten, annullirte er voll Entruftung ben Contratt und bestand barauf, ein eben fo theures Saus ju miethen. Dem burchlauchtigen Chrgeig tonnte leicht geholfen wer-Das Saus erhielt einen neuen Ramen und einen neuen Maueranftrich, und ber Bermiether mar bann fo gefällig, 40,000 Rubel angunehmen." Ueber bie Auffahrt bes Fürften in Mostau am 29. August 1856 berichtete mit Bewunderung ein Correspondent ber Augeburger Augemeinen Beitung: "Der öftreichifche außerorbentiiche Rronungs-Botichafter, Fürft Paul Efterbagy, fag in einem prachtvollen Parabemagen, mit feche reich in Bolb geschirrten Schimmeln bespannt, auf welchem rudwarts ein

Latai und zwei in bie Farbe bes fürftlichen Saufes ge-Heibete, von Gilber ftrogenbe Dufaren aufftanben, mabrend andere Lafaien an ben Schlägen bes Bagens gingen. Der Botfchafter trug bas ungarische Rleib ber Bebeimen Rathemurbe mit bem Orben bes golbenen Blieges und bem blauen Banbe bes Anbreasorbens gegiert. \*) Reben ibm im Bagen faß fein Gobn, Fürft Ricolaus in ber Armee-Uniform ber Sufarenoffiziere, mit bem Banbe bes bannoverischen Guelfen - Orbens. Dierauf in einem vierfpannigen Bagen, auf bem ebenfalls ein Dufar und ein Latai bes Aurften aufstanden, und in einem zweispannigen Bagen, bem wieber ein fiellicher Sufar und Latai beigegeben maren, bas übrige Gefolge ber Rronungebotichaft, worunter fich Graf Julius Apponyi im ungarifchen Coftum, Fürft Taris in Dragoner- und Rurft Abolf Schwarzenberg in Ublanen-Uniform befanben. Den Befchluß machte bie Equipage bes ftebenben taiferlichen Befanbten am ruffiiden Sofe, Grafen Balentin Efterhagy, ber von bem Grafen Emmerich Szechenni, ebenfalls im ungarifchen Coftum, begleitet mar 2c. 2c."

Benn die Auffahrt des alten Farften wirtungsreich war, so war es nicht minder bas Auftreten beffelben. Selbft Dr. Ruffell, der Correspondent der "Times", erteunt dies in feinen Mostaner Briefen an: "Se. Baarische Majestät, schreibt er, fei bei bem Empfange bes

<sup>\*)</sup> Der Fürft erhielt ben Anbreas: Orben, ben erften bes rufficen Reichs, am folgenben Tage in Diamanten gus geffeld:

berrn bon Morny voller bulb gewefen, gegen Lord Granville mehr gurudhaltenb, fie habe einige bebeutfame Borte über bie Saltung bes englischen Cabinets fallen laffen: "wir waren très lies in vergangenen Tagen, aber hoffentlich wird bie Entfrembung nicht andauern"worauf Ge. Lorbichaft mit leifer Stimme geantwortet babe. Dem Rurften Efterbagy enblich babe ber Raifer anfangs außerft falt und troden begegnet, aber ber biplomatifche Beteran babe mit foldem Rachbrud und folder Wirfung gesprochen, und fo lebhaft betont und verfichert, wie eine große Partei in Deftreich fich nach ber erften Liebe aufrichtig gurud febne, bag Se. Baarifche Majestat fichtlich bewegt gemesen und noch bevor ber Aurft feine Ansprache beenbet, ibm bie banb hingehalten habe. Auch vergißt ber Berichterftatter nicht anzumerten, bag mabrend bie englische Befanbtichaft, bas alte Ceremoniel beobachtenb, ber Majeftat nicht ben Ruden au zeigen, mit bem Beficht gegen ben Raifer, rudwarts fich bewegt habe, bis fie, an einen Pfeiler gelaugt, fic obne Respetteverletzung umbreben gefonnt, bie alte ofreichische Durchlaucht fofort an ben Stufen bes Throns rechteumkehrt gemacht habe, gleich bem leichtfüßigen Frangmann. Nur eine Glorie batten ber frangofifche, englische und fogar türfifde Befanbte vor bem alten oftreichifchen herrn voraus, bag bie ruffifche Raiferin beim Ball am Abend mit ihnen tangte.

Die Fürstin Paul Cfterhagy, Therese von Taris, von ber nach Sarriet Wilson's Bericht ihr Gemahl aussagte, baf ihre Gesellschaft ihn nicht auf lange Zeit habe befriebigen können, murbe ale eine harm-

lose foone Dame gerubmt, foon wie ihre Mutter und eben fo galant wie biefe. Der ruffifche General von Roftig fdreibt von ihr in feinem Tagebuch über ben Biener Congreft: "Die junge Pringeffin Taris ift ein neuer Stern an bem Biener Firmament. Gie ift ein junges verlangenbes Beibden mit brennenben Augen und fartem Glieberbau, oft gelangweilt, weil fie ju wunichen icheint; bann wendet fie fich ju bem fleinen Carl Liechtenftein, ") ben ibre band und ibre Augen immer gu finden wiffen. Wenn ber junge Mensch von ber Freude ber erften Ueberrafdung fich erholt baben wirb, bann mag bas Berlangen wohl Mittel ichaffen und Paul wird in ben großen Mannerorben an- und aufgenommen, ju bem er fest ale junger Greis fich berrlich vorbereitet mit bem wadligen Geftell bes Rorpers und Beiftes." Ihren fpatern Freund, ben ungarifden Baron Desto, fat man, ermablte bie Rurftin Daul Efterbagy fich im Wiener Theater, wo bie Offiziere im Civil im Parquet m fiben pflegen, aus ihrer Loge berab felbsteigen mit einem feltenen Scharfblid.

Des Fürsten Erbprinz ist sein in London 1817 geborener einziger Sohn Nicolaus, 1842 in London
bermählt mit Laby Sara Billiers, Enkelin einer
ber größten Löwinnen Englands, ber berühmten Gräfin
Jersey, ber Freundin Georg's IV.: sie hat dem Erbprinzen Paul Anton Nicolaus Rubolf drei
Sohne und zwei Töchter geboren und starb 1853 an der
Schwindssucht.

<sup>\*)</sup> Begigen Dberhofmeifter bes Ruffere.

Fürft Paul Efterhagy hat außer bem Erbpringen Ricolaus nur noch zwei Töchter: Marie Therese, vermählt an ben öftreichischen Rämmerer Grafen Chorinsty, und Therese, vermählt an ben Oberften Grafen Cavriaui.

Des Fürften Paul Efterhagy Schwefter Leopolbine ift bie Bittwe bes letten Fürften Graffalcomic.

## Die Efterhagy's befigen:

- 1. wie bie Schwarzenberge in Böhmen, in Ungarn fast ben 13ten Theil bes Grunbes und Bobens, 37 große herrschaften, barunter Galantha, ihre von Kaifer Sigismund 1421 erhaltene erste Bestigung, ber Zeit ber Erwerbung nach; das von Ferbinand II. verliehene Forchten kein, Schloß Eisenftabt mit bem vielleicht schönften Parte Destrichs, Schloß Esterhany, bas prächtigste, jest einsam stehenbe Schloß Ungarns am Reusebler-See; das ehemals Thurzo'sche bann Tötöly'sche Arva, ben großen Martisseden Papa, wieder mit einem prächtigen Schlosse, Bestigungen am Plattensee, wo die großen Esterhany'schen Schlossen gehalten werben u. f. w.
- 2. In Riebersftreich gehören ihnen bie herrschaften Schwarzenbach und bas früher Dietrichftein'sche Pottenftein.
- 3. In Baiern besitzen sie bie gefürstete Graffcaft Ebelftetten, ehemals ein weltlich freies Jungfrauen-ftift in ber vorberöftreichtschen Martgraffcaft Burgan

4. Enblich in Baben gehört bem Fürften bie herr-

Die Einkunfte schätzte man sonst auf acht Millionen Gulben. Die Fürsten sind die stärkften Schafjüchter ber Monarchie, es ist eine ganze Armee von Schäfern, die ihre Schafe hütet; für seine Wibber-Race Merinos d'Autricho erhielt ber alte Paul Esterhazy noch auf der Pariser Agricultur - Beltausstellung 1856 ben Preis. Durch die Robothenablösung haben sie aber mermeßlich verloren und sind, wie die Palfsy's und andere ungarische Familien, theils durch das Geset, theils burch die langjährige Aussaugung ihrer Güter durch ihre herrschaftsverwalter, theils endlich und namentlich durch die langjährige Berschwendung, trop des unermeßlichen Reichthums, periodisch gewisserwasen ruinirt.

Reuerbings ist Fürst Paul Esterhazy mit ben andern großen Grundeigenthümern des westlichen Ungarns, dem Füxsten Batthpany, den Grafen Appony, Karoly, Festetics, Zichy, Pejacsevich, den Balbstein, Thun und Elt und den Wiener Bankhüsern Simon, G. Sina, Arnstein und Esteles und Wabiana zum Bau des großen ungarischen Franz-Joseph-Eisenbahnnehes zusammengetreten, das bestimmt ist, Wien mit Constantinopel und Triest zu verbinden und auf einem Capitalsond von 250 Millionen Franken constituirt ist: dieses Ret soll in zehn Jahren vollendet sein.

Die Restbettz ift Eisenstabt in Ungarn unb Bien

Rach bem Bunbestagebeschieß von 1825 hat ber Fürst Esterhazy ben Titel "Durchtaucht" und bas Recht ber Ebenbürtigkeit.

Das Wappen ift ein golbener gefronter auffteigenber Greif, ber in ber rechten Prante einen Gabel halt, in ber linken brei Rosen.

## VI. Pas fürstliche Haus Windischgrätz.

1550 Freiherrn und im nieberöftreichischen herrenftand aufgenommen, 1562 im bohmifden herrenftanb.

1682 Reichsgrafen.

1804 Reichsfürsten mit Git und Stimme im Reichsfürstencollegium.

Ein bis nach bem Bojahrigen Rriege eifriges Protestantenseschlecht. Gottlieb Windischgrat, ber erfte Graf und Convertit. Wiebervergeltung für das Sigen im Blutrath gegen die Ungarn. Eine glückliche Erbicaft von dem Grafen Lofy. Die Lochter des "Ritters" Maria Therefia's, eine Rheven hüller, Großmutter des ersten Fürsten. Der erste Fürst Windischgrat, der vielgenannte Bezwinger von Prag und Wien. Liaison mit der herzogin von Sagan und Bermählung mit Eleonore von Schwarzenberg, Tochter der 1810 beim Ballfestvande zu Varis verunglücken Fürstin, welche 1848 selbst beim Prager Aufstande verunglücke. Duell mit einem Mann vom schweizer "Bauernabel". Der Rothschildische Borschus und die schlechten Gutsgeschäfte in Böhmen. Berwandtschaft mit der Krone Preußen.

Das haus Binbischgräß fammt wie bie Starbemberge und Trautmannsborfe aus ber Steiermark: ein Stäbtchen Binbischgraß eristirt noch heut zu Tage in ber Untersteiermark im Giller Kreise, ohnfern ber Drau. Als Stammvater wird Beriand bezeichnet, "herr von Gräß und ber Binbischen Mark", ber ums Jahr 1090 gelebt haben und ein Sohn bes Markgrafen Ulrich von Kärnthen gewesen sein soll, ich sage ausbrücklich gewesen sein soll: es ist biese mangrästiche Abstammung wieder eine ber phantastischen genealogischen Fernstüge.

Das Geschlecht theilte sich seit ber ersten Salfte bes 15ten Jahrhunderts in eine altere fteierisch - öftreichische Linie, die von ihrem Stammvater die Ruprechtische hieß, und in eine jungere, vormals karnthnerische Linie, die von ihrem Stifter die Sigismundische hieß: lettere ist zu Anfang des 19ten Jahrhunderts erloschen; erstere, von der im Nachstehenden die Glieder aufgeführt werden, blüht noch.

Die Binbifchgrat wurben, nachbem fie 1521 Erblandstallmeister in ber Steiermark geworben, erst 1550 unter Raifer Carl V. und Ferbinand in ben öftreichischen herrenstand und erft 1562 in ben böhmischen herrenstand aufgenommen.

Sie bekannten fich zur Reformation und wam eifrige Protestanten, bie Conversion erfolgte at sehr spät, erst nach bem 30jährigen Kriege.

1. Die ersten Freiherrn feit 1550 waren Pangrej und Erasmus von Winbifchgras.

Pangrag von Binbifchgraß mar hofmarfdal und Geheimer Rath bei Erzbergog Carl von Steiermart, bem Bater Ferbinanb's H., ber

Destreich wieber katholisch machte. Pangraz erscheint in ben von Raupach mitgetheilten Atten unter ben nach ber freien Religionsverwilligung Raiser Maximi-lian's II. in Destreich im Jahre 1580 betheiligten über hundert evangelischen Abelsgeschlechtern bei ber damals angestellten Kirchenvisitation: er wird hier aufgeführt als "Freiherr zu Walbstein und Thal auf Trautmanns-borf". Er starb 1591.

Ginen Ramen machte fich fein Reffe, ber Freiherr Gottlieb von Binbifchgrat, Erasmus' Sohn, ber noch unter ben 71 Geschlechtern mar, bie fich nach ben von von Deiern berausgegebenen weftphalischen Friedenshandlungen 1647 in Deftreich unter ber Enne öffentlich zur evangelischen Religion bekannten. Gottlieb mart faiferlich Geheimer Rath und Rammerer, faß im Jahre 1670 mit in bem Blutrath gegen Briny und Rabafty, ging in bemfelben Jahre ale Gefanbter nach Paris und fungirte noch in verschiebenen anberen Befanbtichaften. Er zuerft convertirte fich, galt aber nach bem neulich herausgekommenen Lexington Papers noch für einen beimlichen Protestanten. lobnung ber öffentlichen Conversion warb er von feinem Raifer Leopold I. im Jahre 1682 gum Reichegrafen erhoben und erhielt im Jahre 1684 als Personalist Sit und Stimme im frantischen Grafencollegium. 1694 warb er Reichevicefangler und ftarb bas Jahr barauf am erften Weihnachtsfeiertage eines tragifchen Tobes "), nachbem er vier Tage unaufhörlich aus ber

<sup>\*)</sup> Deftreichifche Pofgeschichte, Bb. VI., Seite 52 f.

Rafe geblutet, was als Strafe ber Biebervergeltung angesehen warb wegen bes Sipens im Blutrath gegen bie Ungarn. Bermählt war ber erste Reichsgraf Gottlieb Winbischgraß mit ber Schwester bes ersten Fürsten von Dettingen, eines Geschlechts, bas evangelischer Religion war.

3. Die Söhne biefes erften Grafen Binbifchgras waren:

Graf Ernft Friebrich, geboren 1670, gestorben 1727, unter Carl VI. als Reichshofrathsprafibent, unb:

- Graf Leopold Johann Bictorin, geboren 1686, faiserlicher Geheimer Rath, Gesanbter in Dolland, Statthalter von Nieberöftreich, zulet Finanz- und Conferenzminister unter Maria Theresia, vermählt mit einer Gräfin Strafolbo, 1746 gestorben.
- 4. Des Ministers Sohn, Graf Leopold, geboren 1718 und vermählt mit einer Gräfin Rhevenhüller, ber einzigen Tochter bes berühmten Generals, den Maria Theresia "ihren Ritter" zu nennen pslegte, war kaiserlicher Kämmerer und Regierungsrath in Niederöstweich, und starb 1746 noch vor dem Bater. Es folgte baber ber Enkel, Graf Joseph Ricolaus, geboren 1744. Er war kaiserlicher Kämmerer und machte eine höcht glückliche Erbschaft: er erbte die Majorats herrschaften der Grafen Losy in Böhmen, Tachau, Stickna und Winterin mit noch zehn Gütern, welche das fürstliche haus Windischer, obgleich er gar nicht mit den Grafen Losy verwandt war und es noch Bettern besselben, die hent zu Tage noch blübenden Barone von Losy gab.

Die Gemahlin und Universalerbin bes letten 1787 geforbenen Grafen Abam Philipp von Losy, Ernestine, eine geborne Gräfin Fuchs von Bimbach, bewirkte nämlich, baß bie eventuelle Cession stattsand burch einen zu Wien am 12. Mai 1781 abgeschlossennen Bergleich. Dieser glückliche Erbnehmer Graf
Joseph Nicolaus Bindischgrät, war zweimal
vermählt, seit 1766 mit einer ungarischen Gräfin Erböby, bie 1777 starb, bann seit 1782 mit einer
Prinzessin von Arenberg. Er starb 1802. Folgte
sein Sohn:

5. (1) Alfreb, geboren 1787 in Bruffel von ber arenbergifchen Pringeffin, ber befannte und vielgenannte erfte Fürft Binbifdgrat, ber noch lebt. taufte im Jahre 1804 von ben Grafen von Abendberg und Traun bie ichwäbische Berrichaft Egloffe nebft Siggen, welche noch por Reiche-Thorschluß 1804 um Sürftentbum Binbifdarat und gwar mit Gis und Stimme im Reichsfürftencollegium erhoben wurbe. Der Kurft trat in öftreichische Militairbienfte, wo er icon frubzeitig als einer ber ftolzesten Tories Deftreichs fich bekannt machte: "Fürst Binbifchgras", fcreibt ber bekannte Pfarrer Bigins ju Lugelflub im Emmenthal, "foll in jungeren Jahren einmal ben ichweizerischen Abel blogen Bauernabel genannt und beemegen mit einem bernerischen Rittmeister, ber biesem Abel angebort und mit Binbischgrat biente, ein Duell gehabt baben." \*) Rad und nach biente er bis jum

<sup>\*)</sup> Gotthelf's Ergählungen, Band 5. Die Ergählung führt ben Titel: Der Berner Oberamimann und ber Berner Aleine benifche bofe. vin.

Felbmarichall und Commanbirenben in Bobmen. fuchte in Bohmen ben Lofy'ichen Gntercompler gu erweitern und bas Saus Rothschilb, welches jeberzeit bie Politif befolgt bat, einflufreiche Manner fich zu verbinden, um fie ficher zu baben, ichof ihm zwei Dillionen ju nur 3 pCt. por. Die Speculation miggludte aber, bie erfauften Guter ertrugen bei ber in Bobmen brauchlichen Abministration, melde Vachtern und Bermaltern nambafte Summen abwirft, nur 2 pCt., ber Fürft tam in große Berlegenheiten und als biefe am größten maren, mußte Raifer Frang eintreten, ber benn mabricheinlich, wie bas fo gewöhnlich ift, bie bargeftredten Summen schließlich gefchenft bat. Nachbem ber Fürft lange Beit ber Bergend= und Liebesgetreue der fehr einflugreichen alteften Bergogin von Sagan, bie 1839 ftarb, gemefen war, \*) beirathete er im Jahre 1817 bie Tochter ber 1810 beim Ballfeftbrande ju Paris verungludten Fürftin, bie Pringeffin Eleonore von Schwarzenberg, Schwester bes regierenben Fürften und bes jungft verftorbenen Ministerprafidenten Pringen Felir Schwargenberg, bie 1819 ben Erbpringen Alfred gebar und auch außerbem noch vier Pringen, die fammtlich in ber öftreichischen Armee bienen, und eine Pringeffin Dathilbe. Die

Amterichter, ist die vorlette vor des Berfassers Tode und nach meinem Dafürhalten sein Meisterwert, eines der aller herrlichten Cabinetsstücken, gleich den besten Teniers und Oftade. Unübertrefstich ist darin geschildert die wahrhaft noble solide gesunde Tüchtigkeit des Berner Bauersadels gegen die luftige und superkluge Art eines Lieutenanthen — wahrscheinlich aus Preußen.

<sup>\*)</sup> Deftreicifche Dofgeschichte, Band 9, S. 817 f.

Buthin Binbifcharas ftarb 1848 felbft eines tragifchen Tobes, in Prag erichoffen om genfter bei ben Unruben ber Fürft Binbifdgras unterbrudte ben Revolution. Aufstand in Prag und auch ben in Wien, erfocht aber in Ungarn feine Lorbeern, ber Stern bes alten Berrn erbleichte bier por bem jungen Bestirne Borgeit es bampfte biefes Erbleichen einigermaßen bie ungemeffene Wonne, welche bie beutschen Tories aller Bungen über biefen alten Berrn ausließen, ben man gar ju gern als ben Spiegel ber Ehren Deftreiche, ale ben letten Ritter in biefer legten unritterlichen Beit verherrlicht batte. Dag ber fürst Windischgrat an ber Spite berer fant, bie bie Gulfe Ruglande jur Unterbrudung bes ungarischen Aufstands herbeiriefen, bewies sicherlich nicht feinen Patriotismus, fonbern bie vorherrichenbe Gorge für bie Stanbesehre, bag ein fo bobes Abelshaus nicht baburch an feiner Ehre gefährbet werbe, bag man einen anbern Felbherrn Destreiche ben Ungarn gegenüberftellen moge.

Charakteristisch war die Bebeutung, die man in Berlin der angeblichen Wahl beimas, die das östreichische Cabinet nach dem hergestellten Weltfrieden 1856 in der Person des Fürsten Windischgrätz getroffen haben sollte, daß er als Bertrauensmann nach Berlin geschickt sei, um mit dem preußischen Cahinet auf fürzestem Wege in ein verläßlithes Einvernehmen bei der schwankenden politischen Lage zu kommen. König Friedrich Wilstelm IV. hatte den alten martialischen herrn einsach eingeladen, den Frühlingsmanövern beizuwohnen, als einen alten Bekannten aus den Freiheitskriegen und als

einen neuen Berwandten. \*) Schon nach feinem Siege in Prag hatte er ben schwarzen Ablerorben ihm gefanbt. \*\*)

1850 hat sich ber Erbyrinz mit ber Prinzessun Marie von Lobkowip vermählt, bie 1851 einen Erben gab, aber schon 1852 starb.

#### Befit:

- 1. in Böhmen: bie 1787 von ben Grafen Lofy glüdlich geerbten herrschaften, bie Fibeicommißherrschaft Tachau mit neun Gütern und die Allobialherrschaft Klabrau im Pilsner Kreise und im Prachiner Kreise bie herrschaft Stidna.
- 2. in Burtemberg: bas Fürstenthum Binbifchgrap, Egloffs und Siggen.

Wegen Winbischgrap find bie Fürsten feit 1819 erbliche Stanbesherrn im Königreich Würtemberg.

<sup>\*)</sup> Ein Coufin bes Fürffen bat befanntlich im Jahre 1849 bie Richte bes Königs, Prinzeffin Luife von Medlenburg. Schwerin geehelicht, anfänglich angeblich zu nicht großer Befriedigung bes Königs. — "Gott Amer hatte bier bas Seinige gethan, die junge Prinzeffin fiechte und wurde endlich bedenklich frant. Da wurde nochmals bei Sr. Maj. von der unrubig gewordenen Mutter angefragt" 2c. 2c. "A. 3ig." 23. Mai 1856.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Se. Majeftät lieben ben Fürften bei feinem Befuch 1856 burch ben Minifter von Manteuffel bewilltommnen und zur toniglichen Tafel bitten, nachdem berfelbe feine Antunft Gr. Maj. hatte notificiren laffen. Rach Tifche blieben ber König und ber Fürft in zweiftündigem Gefprach" 2c. 2c. "Es ift teinem Zweifel unterworfen, daß ber König in jeder Beife fich febr guadig gegen ben Fürften beweift. 2c. " A. A. 3.

Der Bundesbefcluß von 1825 verficherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigfeit.

Bobnfis: Bien.

Religion: fatholifc.

Die Einkunfte: tarirte man fonft auf 100,000 Gulben.

Es giebt noch einen zweiten Zweig bes Dauses Binbischgrät, bessen Chef ber jüngere Bruder bes regierenden Fürsten Albrecht, Fürst Beriand, ist, ber
sich mit der Prinzessin Eleonore von Lobkowit vermählt hat, die ihm vier Prinzen und eine Prinzessin
gedoren hat. Die vier Prinzen dienen sämmtlich in der
östreichischen Armee und der zweite, Dugo, der als Major
bei Großherzog-Dragoner in Florenz steht, ist dersenige,
welcher 1849 Luise, Schwester des regierenden Großherzogs von Medlenburg-Schwerin gehefrathet hat
und damit ein Berwandter des königlich preußischen Dauses
geworden ist, die Mutter seiner Gemahlin ist die Schwester des regierenden Königs. Die Prinzessin Gabriele
heirathete 1852 den Erbgrasen von SchönburgDinterglauchau.

Diefe Linie befitt folgenbe Buter:

- 1. in Böhmen: bie Berrschaften Gemnischt, Kreis Raurzim, Winterit und Pohlig, Kreis Saat, und bas Gut Troja, Kreis Rakonit.
- 2. in ber Steiermark: Schloß und Markt Gonobis, ohnsern bes Städchens Windischgräß, die herrschaft Oplotniz, Seiz, eine ehemalige Karthause (ber Gonobis und Oplotniz gehörte), die herrschaft hörberg und Seizbork.

3. in Krain: Schloß Baasberg und Lung, ein kühles Sommerfelfensthloß mit ber berühmten Grotte, beibe einst ben Grafen Cobenzl zuständig, Stegberg und Critsch.

Bohnfit: Prag und bie funf gesperrt gebrudten Guter.

## VII. Pas fürstliche Haus Colloredo.

1588 Freiherrn.

1624 Reichografen.

1737 Personalisten im fcmabifchen Reichsgrafencollegiuum.

1763 Reichsfürsten, aber ohne Sitz und Stimme im Reichsfürstencollegium.

Staliener aus Friaul, eingefommen mit bem Bater bes Benerale Rubolf Collorebo im Biabrigen Rriege. Opotiono aus ber Beute bes Friedlanbere. Graf Ronigs mart macht im Collorebo'ichen Palafte bei ber letten Rriegethat bes 30iabrigen Rrieges eine Beute von nicht weniger als I Million 200,000 Thalern Gold. Der erfte Fürft, Reichevicefangler und Somiegerfohn bes berühmten ftolgen Miniftere Gunbader Starbemberg, macht mit bem Staatofangler Raunit bas erfte baus Riaifon feiner galanten Gemablin mit bem galanten Raifer Frang I. Chefegen von achtzebn Rinbern und golbene Starte Schulden biefes Colloredo, bee oftreichifchen bergogs von Richelieu. Gin Collorebo letter Fürftergbifchof von Salaburg. Der Generalbirector ber öftreichifden Artillerie, Graf Jofent Collorebo. Der zweite gurft beerbt bie fatholifche Linie Ransfeld-Fondi und nimmt ben Tifel Collorebo-Mansfeld-Rondi an. Bornehmer Befuch unter bem britten Fürften wahrend bes Befreiungefrieges in Opotiono. Der Bruber bes britten Fürsten, Graf hieronymus Colloredo, Theilnehmer an bem Unglüd von Dresben und an bem Glüd von Culm, stirbt als Gouverneur von Böhmen und sein Sohn succedirt als vierter Fürst. Der jest regierende Fürst ist hinwiederum ein glüdlicher Resse. — Die Rotabilität der gräsichen Linie Colloredo-Balbsee'ist der Cabinetsminister des Kaiser Franz I., den erst das Unglüd von Austetlig 1805 fürzte, der Gemahl der schnen Wittwe Poutet, die in dritter Ehe sich mit dem letzten Sprossen des Onises Lotdringen vermählte. Der Sohn derselben ist der im Centrum, Orient und Occident Europa's herungekommene Gesandte Oestreichs, gegenwärtig in Rom.

Das haus Colloredo leitet seine Abstammung ab von dem schwäbischen Geschlecht der Grafen von Waldsee, von denen eine Linie sich in Friaul ansiebelte, wo sie um 1031 das Bice-Comitat Mels erhielten. Es war zu Ansang des 14ten Jahrhunderts, im Jahre 1302 als Wilhelm von Mels das Schloß Colloredo — "in collo rigido", auf dem rauhen hügel bei Udine bauete. Seine Söhne stisteten drei Linien, von denen zwei noch blühen:

- I. Die alteste Asquinische Linie, erlosch 1738.

  II. Die Bernhardinische Linie, welche wieber in zwei Aeste fich theilte:
  - 1. ber altere ober mantuaner Aft in Italien, ber bem Erloschen nabe ift,
  - 2. ber jungere ober bobmifche Aft: ber Aft Collorebo=Balbfee.
- HI. Die Weikarbische Linie, bie ebenfalls wieber in zwei Aefte fich theilte:

- 1. ber altere ober fürftliche Aft: ber Aft Col-
- 2. ber füngere ober Rubolfinifche Aft: ber Aft Dels-Collorebo.

3ch laffe nun bie Genealogie bes fürftlichen Sauses Collorebo-Mansfelb und bes böhmischen gräflichen Sauses Collorebo-Balbsee folgen.

- 1. Das fürftliche Paus Colloredo-Mansfelb.
- 1. 2. Der Gründer bes Glanges biefes Saufes mar einer ber vielen Generale, bie im Bojährigen Rriege Fortune machten, ber Felbmaricall Rubolf Collorebo, einer von benen, an bie Raifer Rerbinanb II. bie Truppen wies, als ber Friedlanber aus bem Bege geraumt werben follte. Lubwig Collorebo, ber Bater biefes Rubolf, ericeint icon unter ben Raifern Dar II. und Rubolf II. unter bem faiferlichen hofftaat als Rammerherr, er ging mit Raifer Rubolf II., als er noch Erzbetzog war, nach Spanien und wurde 1588 Freiherr. Gein Bruber Friedrich ftarb 1586 auf englischer Erbe, als Gefanbter bes Raifere bei ber jungfraulichen Ronigin Elisabeth. 3m Jahre 1585 bob Raifer Rubolf II. ju Bubmeis Rubolf Collorebo, Lubmig's Cobn, aus ber Taufe. 3m Jahre 1624 warb biefer Rubolf Collorebo, Maltheferritter mit feinen beiben Brubern Lelius, Dbrift, und Dieronymus, General, ber ber Stammfortpflanger murbe, ju Reichsgrafen erhoben. Rubolf Collorebo geichnete fich besonbere in ber Schlacht bei Lugen, wo er fteben Bunben erhielt, aus, und warb 1636 aus ber

Erbschaft bes Friedländers mit der großen herschaft Opotschno in Böhmen, in der Rähe der Grafschaft Gkat, bedacht, außerdem bedachte er sich selbst und ward ungemein reich. 1646 hielt er als Statthalter des Raisers den Landtag zu Prag. 1648 war er Gouverneur von Prag und behauptete die Altstadt beim Uedersall Graf Königsmark's auf die Kleinseite: Königsmark erbeutete in Colloredo's Palast auf der Kleinseite nicht weniger als 12 Tonnen Goldes. Graf Rudolf Colloredo erhielt als Personalist im schwädischen Grafencollegium Sitz und Stimme und stard 1657, 72 jährig als Gouverneur von Prag, Feldmarschall und Waltheserordens Großprior in Bühmen, nachdem er ein Fideicommiß auf Opotschno, eine Neillion im Werth, gestiftet hatte.

- 3. Sein Erbe war sein Neffe, seines 1698 vor St. Omer gefallenen Brubers, bes Generals Hieronymus Sohn, Lubwig, ber bas Geschlecht aber nicht sortpstanzte, sonbern 1693 ohne Söhne starb. Opotschno siel nun an ben nächsten Lehnsvetter, einen anberweiten Dieronymus Graf Collvrebo und bieser wurbe ber Stifter ber fürstlichen Linie. Lubwig hinterließ nur eine mit dem Sohne bes berühnsten Montecuruli verheirathete Tochter, bie 1738 zu Wien starb und ihren Better Camillo Graf Collvrebo, von dem böhmischen Aste ber Grafen Collvrebo-Walbsee, zum Erben einsetze.
- 4. Dieronymus, Graf Collorebo, ber Stifter ber fürftlichen Linie Collorebo-Mansfelb, geboren 1674, war faiferlicher wirklicher Geheimer Rath unb

Gouverneur zu Mailand, warb 1725 Oberhofmarschall und ftarb 1726. Er erhielt 1721 bas Oberst-Erb-Eruchfeffen-Amt in Bohmen.

5. (1) Sein Gobn Graf Rubolf Jofeph, geboren 1706 gu Prag, marb ein Sauptbegrunder bes Glanges bes Baufes Collorebo, menigftene bes auferen. Er war faiferlicher wirklicher Geheimer Rath, Befanbter an mehreren fleinen beutschen Bofen und wurbe 1737 Reichevicetangler, Rachfolger bee fplenbiben Schonborn, ber eines ber größten Baufer in Bien gemacht Graf Rubolf Colloredo erlangte in bemfelben Jahre wieber Sit und Stimme als Personalift im fdwahischen Grafencollegium, wo feine Borfahren icon 1654 eingeführt worben maren. Im Jahre 1763 wurde er von Raifer Frang I. jum Reiche fürften erhoben. Seit 1722 fcon mar er vermablt mit Babriele, ber galanten Tochter bes berühmten ftolgen Miniftere Bunbader Starbemberg, berfelben, mit ber Raifer Frangl. eine feiner ungabligen Liaifons hatte. Diefer erfte Fürft Colloredo war ber nach ben Berichten ber preußischen Befandten Fürft und Pobewile in ber öftreich. Dofgefchichte") mit feinen Berfonglien ausführlicher geschilberte Berr, ein schöner, bober, ftattlicher Mann, ber in ben öffentlichen Functionen recht murbig reprasentirte und nebft bem Fürften Raunit bas größte Saus in Wien machte. In bem mehr als heibnifchen und muhammebanischen Darabiefe bes Biener Dbaatenlebens mar er einer bet . fleinen Sauptgötter, benn er war, mas viel fagt, einer

<sup>\*)</sup> Banb 7, Sette 221 ff.

ber galanteften unter ben galanten Seigneurs Biens. Lustbarkeiten, Beiber, Jagb und Spiel nahmen ibn mehr in Ansbruch, ale bie Geschäfte. Tros feines bebeutenben Bermogens - einer feiner großen bobmifchen Berrichaften, mabriceinlich Dvotidno, foll ihm 80,000 und ber Reichevicefanglervoften nabe an 100,000 Gulben eingebracht baben - ftad er tief in Schulben; er mar-ein febr übler Saushalter und feine galante Bemablin trug nicht wenig bagu bei, ihn zu berangiren. Er hatte mit ihr ben Chefegen von 18 Rinbern, 9 Gobnen und 9 Tochtern, und feierte mit ihr bie golbene Socialit. Bon ben 9 Göbnen succebirte Frang Bunbader. hieronymus warb ber lette Fürfterzbifchof von Salaburg, ber bie Sacularisation erlebte unb auf ben ich bei ben geiftlichen Bofen gurudtomme, und Graf Rofeph Colloredo mar Maltheferorbens Großprior in Böhmen, Generalfelbmatichall und Genetalbirector bes öftreichischen Artilleriewefens: er erlebte noch bas Glud und bas Unglud Rapoleons und ftarb erft 1821. 86iabrig. Bon ben 9 Tochtern murbe bie eine erfte Fürstin von Trautmannsborf, bie andere lette Schonborn - Deuffenftamm - Muntacz. Der Reichevicekangler ftarb erft unter Raifer 30fenb II., 1788, 82 Jahre alt.

6. (2.) Folgte wieber sein Sohn, ber zweite Fürft Colloredo Franz Gunbader, geboren 1731, fai-ferlicher wirklicher Geheimer Rath und Rammerer, bis 1767 Gesandter in Dresben, bann von 1767 — 1771 in Mabrib, 1772 faiferlicher Principal - Commissar bei ber Reichstammergerichts - Bistation, 1789 Reichsvice-

fangler und Conferengminifter, geftorben 1807 in Bien, 76 Jahre alt. Seine Bemahlin war feit 1771 bie Erbtochter ber Fürften von Dansfelb - Fonbi, burd welche bie bobmifche Allobialherrichaft Dobrgifd bei Carlftein im Berauner Rreife und noch brei anbere, Suchobel, Ruffel und Beiligenfelb, an bas Baus tamen, weshalb ber Fürft im Jahre 1772 ben Ramen Collorebo - Manefelb annahm, was 1789 von Maria Therefia bestätigt wurde. Außer ben Mansfelbischen Gutern in Bohmen erwarb biefer zweite Surft Colloreby noch 1784 burch Erbichaft von einer Grafin Martinit bie Graffcaft Grunberg im Saaper Rreise mit Prablo und Repomut, bem Beburteort bes großen Schutheiligen von Böhmen. lich erfaufte er noch 1803 von ber Berrichaft Riened in Franken, am Ruge bes Speffart, ben ben Brafen von Roftig zuständigen Antheil und einen Antheil von Limpurg von Sobenlobe-Bartenftein und erhielt baburch auch Git im frantischen Grafencollegium.

7. (3) Folgte Franz Gundader's Sohn Rubolf, geboren 1772, ber britte Fürst, ber wirklicher Geheimer Rath, Kämmerer und Oberhofmarschall war und während bes Befreiungekrieges 1813 auf seiner herrschaft Opotschno sehr vornehmen Besuch hatte: ber Kaiser Alexander wohnte hier acht Tage mit seinen beiben Schwestern. Dieser mit solchem Besuch beehrte britte Fürst Colloredo verkaufte 1827 bas limpurgische, von seinem Bater 1803 erkauste Amt Gröningen an die Krone Bürtemberg und starb 1843 ohne Erben, worauf als vierter Kürst wieder sein Nesse solgte:

- 8. (4.) Fürst Franz, geboren 1802, Sohn bes 1822 als östreichischen Generalfeldzeugmeister und Gouverneur von Böhmen verstorbenen Grafen hieronysmus Colloredo, ber in ben Schlachten von Dreeden und Culm mitgesochten hatte. Fürst Franz war kaiferlicher Kämmerer und Feldmarschallieutenant. Bon seiner 1825 geheiratheten Gemahlin Christiane Gräfin Clam-Gallas hatte er nur eine Tochter Wilhelmine, die 1845 den Fürsten Bincenz von Aueroperg, Sohn der schönen, von Alexander aborirten Gabriele, gebornen Lobsowie, geheirathet hat. Er starb, erft 50 Jahre alt, 1852.
- 9. (5.) Folgte wieber ein gludlicher Reffe, Jofeph, geboren 1813, ein Gobn bes Grafen Ferbinand, öftreichischen Rammerere, Beneralhofbaubirectord und Majore und Besithere ber Berrichaft Ctaat in Nieberöftreich, und einer Fraulein von Biegler. Dieser fünfte Fürst Collorebo, ber ebenfalls als Major in ber faiserlichen Armee bient, ift feit 1841 mit Therese von Lebzeltern vermählt, bie 1842 ben Erben geboren hat, außerbem noch einen Gohn unb Es lebt noch feine Stiefmutter, bie zwei Töchter. Wittme bes Grafen Ferbinand, früher Wittme bes öftreichischen Staaterathe Baron von Anorr, und feine Stiefichwester, bie Grafin Alfone Collalto. Tante, bie Schwester bes vierten Fürsten, ift bie Mutter bes regierenben Fürsten Rinsty.

Befit ber fürstlichen Familie Collorebo-Mansfelb:

- 1. in Böhmen: bie Wallenstein'sche Fibeicounmiß-herrschaft Opotschno im Königingräßer Kreise, mit ben Marktsleden Dobruska, Gishübel und Hohenbruk; bie Mandfeld'schen 4 Herrschaften Dobrzisch im Berauner Kreise, Suchobel, Russel und Heiligenfelb und die Martinig'sche Grafschaft Grünberg im Saaper Kreise, mit Prablo und Nepomuk.
- 2. in Unteröstreich: bie herrschaften Sieren = borf und Staat, ein Bergschloß an ber mährischen Grenze, ohnsern von bem Dictrichstein'schen Ni= colebung und bem Liechtenstein'schen Eiegrub und Felbsberg.

Der Bundestagsbeschluß von 1825 versicherte ben Fürsten Colloredo ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit.

Bohnfit: Bien.

Die Ginfunfte tarirte man auf 200,000 Gulben. Bappen: ein filberner Duerbalten in Schwarg.

### 2. Die böhmische gräfliche Linie Colloredo-Waldsee.

- 1. Graf Johann Baptist Collorebo, geboren 1654, war kaiserlicher Geheimer Rath und Gesandter zu Benedig. 1726 folgte er dem Stifter der fürstlichen Linie Colloredo als Oberhofmarschall bei dem lepten Habsburger und starb 1729.
- 2. Bon seinen beiben Söhnen stiftete Carl Lubwig ben oben erwähnten Mantuaner Aft, ber auf bem Erlöschen steht, und Camill, ber bie mit bem

obenerwähnten Sohn bes berühmten Montecuculi vermählte Cousine Collorebo beerbte, ben böhmischen Aft. Er war geboren 1712 und war kaiserlicher wirklicher Geheimer Rath und Obristhofmeister ber Erzberzogin Anna, Gemahlin herzog Carl's von Lothringen, bes Schlachtenverlierers.

- 3. Sein Sohn Graf Franz Colloredo war ber Obristkämmerer und Conferenz und Cabineteminister Raiser Franz II., ber lange Zeit, bis zum Unglück von Austerlit, bei ihm hoch in Gnaben stand und bessen Personalien in ber östreichischen Dosgeschichte \*) ausgesührt worden sind. Er war in erster Ehe vermählt mit einer böhmischen Gräfin Brbna und in zweiter Ehe mit der schönen Bittwe Poutet, die zur Gräsin Folliot promovirt wurde, der großen Freundin Thugut's, die ihrerseits nach dem Tode des Ministers, 1806, sich in britter Ehe mit dem letten Sprossen bes Dauses Lothringen, dem Prinzen Carl von Lambasc, 1816 vermählte.
- 4. Dem Minister folgte nach seinem Tobe 1806 sein Sohn aus erster Che, Graf Johann Repomut, geboren 1768, taiserlicher Kämmerer und hofrath, und biesem, als er ohne Erben starb, sein Stiefbruber von ber Gräfin Folliot,
- 5. Graf Frang, geboren 1799, faiferlicher Rammerer und Beheimer Rath, Gefanbter an unterschiebenen

<sup>\*)</sup> Banb 9, Seite 69 ff.

höfen bes europäischen Centrums, Orients und Occibents, hintereinander in München, in Dresben, in Lonbon, in Petersburg und neuerdings, seit 1856, in Rom. Er ist vermählt seit 1847 mit einer Polin, einer verwittweten Gräfin Sobanska, gebornen Potoda, bis sest ohne Kinder: bas haus steht nur auf seinen zwei Augen.

# VIII. Das fürstliche Haus Ahevenhüller.

1566 Freiherrn und 1567 im nieberöftreichifchen Derrenftanb aufgenommen.

1590, 1593 und 1737 Reichsgrafen.

1737 Personalisten im schwäbischen Reichsgrafencollegium.

1764 Reichsfürsten ohne Sit und Stimme im Reichsfürstencollegium.

Abstammung aus ber großen Pepinière ber öftreicifichen hoben Abelichaft, Rärnthen, wie die Dietrichsteine und Auersperge. Die näheren Ahnherren ein halber Mamelud in der jüngern durchlauchtigen fürstlichen Linie und ein ganzer Mamelud in der ältern erlauchten grästichen Familie. Der Ahnherr der Fürsten, ber erste Reichsfreiherr, der halbe Mamelud, ein vielbetitelter berr und indgemein "Derzog von Kärnthen" benannt. Sein Ururenkel ber erste Reichsgraf. Deffen Sohn, das angenehme Dofherrchen der Raiserin Maria Therefia, der erste Fürst, der nicht bloß Titel, sondern auch Mittel als Gemahl der reichen Erbgräfin von Retsch schafft. Anderweite einflugreiche Deirathen mit einer Liechten ftein, einer Bich. Der Schwiegersche des notabeln öftreichischen Geschichtsschen Beschichters Lichnowsty und der Schwager bes noch notableren Felix Lichnowsty. Die Notabilitäten der gräßichen Branche:

Jo bannes, ber 36jabrige Drator in Spanien, ber gange Mamelud, ber Stifter bes muthmaglich alteften Dajorate von Deutschlanb, ber bas Glud genoß, feche Sabre vor ben Schwarzenbergen und fleben Jahre por ben Liechtenfteinen und Dietrich. Reinen Reichsgraf ju merben. Der Tourift Bartholomaus Graf Rhevenbuller. Gine evangelifche Linie Rhevenbuller, bie erft 1694 erlofc, gestiftet von einem Deren, ber beim Sturm der Rurnberger Linien für Die protestantifche Sache fein Blut vergoffen batte. Der Autor ber Ferbinanbeifden Annalen, lajabriger Drator in Spanien, ber 6 Millionen Rronen, Die protestantifden Reper ju vertilgen, bargeftredt baben foll. Der berühmte Inbufrielle, Graf Frang Chriftoph II. Rhevenhüller, ber erfte Tabademonopolpacter in Deftreid, Gemahl ber Tochter bes großen Montecuculi, die die Rosenberg'sche Stammmutter in zweiter Che marb. Der "Ritter" ber Raiferin Daria Therefia unb Die Grofmutter bes Rurften Alfred Bindifdaras. Ein Burgermeifter von Bodlabrud, mit bem bae Dajorat Rhevenbuller-Frankenburg in ben Regionen bes romantischen Salzkammerguts erlöfden wirb.

Das haus Rhevenhüller leitet seinen Ursprung aus Franken ab: hier soll es bas Schloß gleichen Namens, Rhevenhull, besessen haben, zwischen bem ehemals stifteichstädtischen Städtchen Berching und dem baierischen Städtchen Dietfurt im Rentamt Straubing. Aber schon in der ersten hälfte des 11ten Jahrhunderts zog Richard Rhevenhüller, nach der großen Pepinière der östreichischen Abelschaft, in's Land Kärnthen, heirathete hier eine Tochter aus dem hause der Schenken von Ofterwiß und wurde Nachbar der Dietrickeine; er erbaute das Schloß Eichelberg bei Villach, das die Familie noch im Titel führt.

Der nahere Stammvater war Augustin Rhevenhüller, herr zu Eichelberg, Landetron (ebenfalls bei Billach, jest ben Grafen von Dietrichstein-hollenburg geborig) und hohen-Ofterwis, ohnsern Klagenfurt. Er war mit einer Weispriach vermählt und Geheimer Rath Kaiser Maximillan's I. und starb 1519, in bemselben Jahre mit seinem kaiserlichen herrn. Seine beiben Sohne Christoph und Sigismund stisteten die beiben noch blühenden Linien: die Linie Frankenburg in Destreich ob der Enns und die Linie Dohenosterwis in Kärnthen, welche heut zu Tage die fürstliche Khevenhüller-Metschift. Ich nehme die jüngere, die fürstliche, vorweg.

### 1. Die jungere fürftliche Linie Rhevenfüller-Metfch.

Sigismund, ber Stifter biefer Linia, Berr zu Gidelberg, Soben-Ofterwit, Carleberg, Ebenthal und Beigened, gestorben 1552, und Beorg, fein Sobn, waren, wie fast alle Abelsberen bamals in Deftreich, ber Reformation gugetban, Letterer convertirte fich abet mabtideinlich wieber. Giephan Getlad, Gefandifchafteprediger in Conftantinopel, fdreibt in feinem turffichen Dagebucht "berr Georg Rhebenhullet, Ergbergog Carl's (Fetbinanb's II. Batere) in Deftreich Dofmeifter, war gut lutherisch, aber nun, ba er zu folichem Anfebn kontimen, bag man ibn auch gar "ben Bergod in Rarniben" nennt, ift er febr zweifelhaft im Glauben worben, bag er nicht weiß, was er ibun foll. Balb gebt er in unfere Predigten, balb bleift . er wieber aus und tommt eine Beit lang gur Deffe, und that alles, was Andere thun." \*) Diefer bieg- und

<sup>\*)</sup> S. Deftreichifche Pofgeschichte, Banb 4, Seite 219.

lenffang Gegra Abevenbuller war allerbings eine Art Factotum im Staats-, Dof- und Felbbienft, er mar Berbinanb's I., Dar' II. und Rubolf's II. Regia menterath und Lanbeshauptmann in Rarnthen, Rammerer und Bebeimer Rath, julest Obrifthofmeister und Oberfammerberr und bagu noch Generalfelbobrifter in Croation. Erwurde Dbrift-Erblanbftallmeifter in Rarnthen, pon Raifer Dar II, 1566 jum Reichafreiberry era boben und 1567 in ben nieberoftreichischen Berrenftand aufgenommen. 1587 ftarb biefer halbe Mamelut. Seine Radfommenichaft icheint noch am Protestantiemus feltgehalten zu baben, benn bie Berleibung bes Grafentitels. welche in Deftreich ftete ein ziemlich sicheres Anzeichen ber Favorbezeigung wegen Urbertritt gemesen ift, erfolgte in biefer Branche fpat, mahrend fie in ber andern übergetretenen ungewöhnlich frühzeitig erfolgte. Dem erften Reichefreiherrn Goorg Rhevenhüller folgten Reichefreiberen von Sohn ju Gobn:

- 3. Frang.
- 4. Sigismunb.
- 5. Chrenreich, ber 1673 erblandischer Graf, iber noch nicht Reichsgraf ward und 1675 ftarb. Folgte vieber fein Sohn:
- 6. Sigismund Friedrich, geboren 1666, kaiferlicher Geheimer Math und Statthalter in Niederöftreich.
  Er war sicherlich erklärter Kathalik, benn er wurde 1725
  zum Reichsgrafen erhoben und 1737 als Personalist
  (ohne Besitz von Reichsland) auf der schwäbischen Brasenbank wirklich eingeführt. Er karb unter Maria Theresia 1742, Folgte wieder sein Sobu:

- 7. (1) Johann Joleph, geboren 1706. Er fungirte als Gefanbter an unterschiebenen Bofen, in Ropenbagen, Regensburg, Dresben, Bannover und bei ber Raifermabl Frang' I. 1745, bann ale Bebeimer Rath und Conferengminifter, ale Oberkammerberr und aulett als Dberfthofmeifter bis jum Jahre 1753, wo mit bem Eintreten bes großen Sternes Raunit bie fleineren Sterne weichen, ber große Aemterwechsel vor fich geben mußte und ber zeitherige Staatstangler Corfig Uhlefelb ben Dberhofmeifterpoften erhielt. Bur Belohnung für jenes Beichen, warb burch Diplom d. d. Regensburg 30. December 1763 ber Graf Johann Joseph Rhevenbuller, ein fleines, angenehmes, vollendetes Sofberrchen, febr beliebt bei Frang L und Maria Therefia und immer um ihre Perfonen, jum Reichsfürften nach bem Rechte ber Erftgeburt erhoben, und 1775 erhielt er auch noch nach bem Aussterben ber Stirften Trautfon bas Obrift-Erblandhofmeifteramt in Deftreich unter ber Enns. Er ftarb 1776, 70jabrig. Diefer erfte Surft Rhevenhüller brachte feiner Familie nicht nur bie Titel, fonbern and bie Mittel: feit 1728 war er mit ber altesten und Erbtochter bes reichen Reichshofrathevicetanglere Grafen Detfc (auch eines Convertiten) vermählt, worauf ber Titel Rhevenbuller-Metfc angenommen murbe. Folgte fein Gobn:
- 8. (2) Friedrich Sigismund, geboren 1732, ber zweite Fürst. Er war kaiferlicher Geheimer Rath, Gefandter an ben hofen von Lissabon und Turin und bis zum Jahr 1782, wo ber berühmte freisinnige Lanbes-

verwalter ber Lombarbei, Graf Firmian, mit Tobe abging, kaiferlicher bevollmächtigter Generalcommissain Italien. Er lebte als Bertreter ber Reichplenipotenz in Italien in großem Train in Mailand, vermählt seit 1754 mit einer Tochter bes Fürsten Emanuel von Liechtenstein, Baters ber beiben ersten Inhaber ber beiben großen Liechtenstein'schen Majorate, als welche benn vor ihrem Gemahl 1787 starb. Dieser verheirathete sich wieder mit einer Italienerin, Josephine, Gräfin Strassolbo und blieb in Mailand. Er starb 1804, 69jährig. Folgten zwei seiner Söhne von ber Prinzessin Liechtenstein:

- 9. (3) Fürft Carl, geboren 1756, faiserlicher Rämmerer, gestorben 1823 ohne Erben.
- 10. (4) Fürst Franz, geboren 1762, kaiserlicher Rämmerer und Generalmasor, gestorben 1837. Er war breimal vermählt, mit einer Ruefstein, einer Abensperg-Traun und zulest 1812 mit einer Ungarin, Christine Bichy, einer Tochter seiner Schwester, bie ben Liebling Raiser Franz' II., ben berüchtigten aber höchst einflußreichen Minister bieses Kaisers, Carl Graf Zichy geheirathet hatte. Es folgte ber Sohn bieser Zichy:
- 11. (5) Fürft Richarb, ber fünfte jest regierenbe Fürft, geboren 1813, taiserlicher Rammerer, seit 1836 vermählt mit seiner Cousine Antonie, Schwester bes ermorbeten Fürsten Felix und Tochter bes Fürsten Ebuarb Lichnowsty, bes Geschichtschreibers Destreichs und Beranstalters ber berüchtigten Matrapenballe in Parabiesesgestalt in Wien, bie seine Berbannung aus

Wien erwirkten. 1839 ward ber fürstich Abevenhülleriche Majorats-Erb-Auwarter Johannes geboren, außerbem noch zwei Söhne und zwei Töchter.

Des Fürsten zwei jüngere Brüber, Graf Albig und Graf Ottomar, bienen in ber östreichischen Armee. Außerbem lebten 1856 noch von einem Großoheim zwei alte unvermählte Söhne: Graf Joseph, geboren 1776, f. f. Rämmerer und, als Aeltester, herr ber herrschaften Ofterwiß in Rärnthen und Pellenborf in Unteröstreich, und Graf Franz, geboren 1783, Großprior und Großfreuz des Maltheserordens in Böhmen und Feldzeugmeister, Geheimer Rath und Rämmerer.

Befig ber Fürften Rhevenhüller-Metfch:

- 1. in Unteröftreich: bie Graffchaft harbegg, an ber mährischen Grenze, ohnsern Znaim, von ber die Grafen harbegg, die sie ehebem besahen, den Ramen haben, nebst ben nahe belegenen herrschaften Prupenborf und Fronsberg, Starrein, Riegersburg, Labenborf und Pengarten.
  - 2. in ber Steiermark: Dberflabnig.
  - 3. in Böhmen: bie Berrichaft Rammerburg.

Der Bundesbeschluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburzigkeit.

Bohnfip: bie Schlöffer Riegersburg und Labenboxf. Einfünfte?

Bappen: ein golbener Cichenzweig auf einen Golbhügel im schwarzen Felb.

### 2 Die altere graffiche Linie Abenenhuller-Frankenburg.

- 1. Chriftoph, ber Stifter biefer Linie, ber 1557 ftarb, war herr ber karnthnischen herrschaften Cichelberg, Landstron, Wernberg, Sommered, Biberstein und himmelberg, Rath und Rammerer Raiser Ferbinanb's I., niederöftreichischer Kammerpräsident und Landeshauptmaun in Rarnthen und noch Protestant.
- 2. Johann, fein altefter Gobn, mar Rammerer und Gebeimer Rath bei einem ber beften Raifer Deftreiche, Maximilian II., ber ihn 1566 Reichsfreiberen erhob, und bei einem ber ichlimmften und ichwachften, Rubolf II., er fungirte ale Befanbter in Italien und zulett feit 1571 und zwar 36 Jahre lang war er Drator und Botschafter an bem bamale allmächtigen Familienhofe ber Dabeburger, in Spanien, wo er 1606 ftarb. Er kaufte, obgleich er unvermählt war, auch unvermählt blieb, im Jahre 1581 von Rubolf II. bie ansehnliche Graffchaft Frantenburg, mit Rammer, Rogel und Rannariebt im Lanbe Deftreich ob ber Enne, nabe bei bem romantischen Salzfammergute. en ber baierischen Grenze, wo jest ber öftreichische Freubenort Afdel ift, worauf er ein Dajorat nach fbanifdem Coftum ftiftete, bas man fur bas altefte balt, welches es in Deutschland giebt. Er marb barauf burch Diplom d. d. Prag, 19. Juli 1593, fcon feche Sabre eber alfo, ale bie jest fürstliche Linie Sowargenberg unb fieben Jahre eber als bie jetigen gurften von Liechtenftein und Dietrichftein gum Reichegrafen erhoben. Den Grund biefer

frühzeitigen Erhebung giebt ber angezogene Gefanbtschaftsprebiger in Conftantinopel, Stephan Gerlach, an: er gehörte zu ben herren, "bie, als sie vermeinet baburch höher zu kommen, zu Mameluden geworben waren."

2. Bartholomäus, ber jüngere Bruber bieses Mameluden, ber ihm in bem von ihm gestifteten Majorate zuerst folgte, war ebenfalls Kämmerer und hof-Kriegsrath ber beiben Kaifer Max II. und Rudolf II. und Landeshauptmann in Kärnthen, auch verwaltete er seit 1588 bas Obrist - Erblandstallmeisteramt baselbst; 1605, ein Jahr vor seines Brubers Tode, wurde auch er zum Reichsgrafen erhoben und starb 1612, sechs Jahre nach seinem Bruber. Er war einer ber großen Touristen bes 16ten Jahrhundert, er hatte ganz Europa und einen Theil von Asien bereist. Wahrscheinlich war er, wenigstens am Ende seines Lebens, wie sein Bruber, der Masoratsstifter, Convertit geworden, sein älterer Sohn aber:

Johannes stiftete noch eine evangelische Linte, bie erst 1694 erloschen ist. Dieser evangelische Johannes war Obristlieutenant König Gustav Abolfe und büste in bessen und ber protestantischen Sache Dienst sein Leben 1632 zu Rürnberg burch einen Schus bei dem berühmten blutigen Sturm der Rürnberger Linien ein. Folgte fein Sohn Bartholomäus, gestorben 1678 und dann wieder bessen Sohn, der Lette bieser evangelischen Linie, gestorben 1694, Franz hermann

<sup>\*)</sup> Siebe öftreicifche Pofgefdichte, Bb. 4, G. 218 ff

- 3. Johannes, bes Stifters biefer evangelischen Linie, jüngerer Bruber war Franz Christoh I. Er war Ratholik und ber gelehrte herr, ber "bie Annalen" seines Raisers Ferdinand II. geschrieben hat, welche die 60 Jahre 1578—1637 umfassen. Er war geboren 1588, wurde kaiserlicher Geheimer Rath und fungirte seit 1616 14 Jahre lang als Orator, Gesandter in Spanien. Er war eifriger Ratholik und muß ein ungemein reicher herr gewesen sein, benn er gab große Summen, man sagt sechs Millionen Kronen zum 30jährigen Krieg her und unterhielt zwei Armeen in Oestreich und in der Pfalz. Er starb 1650, 72 Jahre alt, zu Baben bei Wien. Folgten nun von Sohn zu Sohn:
- 4. Franz Christoph II., faiserlicher Obrist-Jägermeister, gestorben 1684. Er ist berühmt als einer ber
  ersten Industriellen in ber östreichischen Abelsschaft, als ber
  erste Tabadsmonopolpächter in Destreich. Er war
  vermählt mit einer Tochter bes großen Montecuculi,
  welche nachher ben Grafen Rosenberg heirathete unb
  Stammmutter bieses Geschlechts warb.
- 5. Franz Ferbinand Anton, geboren 1682, kaiserlicher Geheimer Rath und Rämmerer, gestorben 1746 und zweimal vermählt, mit einer Lothringerin, einer Freiin Lübetich-Capelet, und mit einer Gräfin St. Julien, welche später 1765 Oberhofmeisterin ber-Raiferin Josephe von Baiern, ber zweiten unglud-lichen Gemahlin Joseph's II. wurde.

Er hatte einen berühmten fungern Bruber, einen

<sup>\*)</sup> Siebe öftreichifche Sofgeschichte. Banb 5. S. 169.

General Maria Theresia's, ben biese große Kaiserin "thren Ritter" zu nennen pflegte. Dieser Graf Lubwig Aubreas Khevenhüller, gehren 1683 und 1719 mit einer Prinzessin Lamberg vermählt, hatte unter Eugen im spanischen Erbfolgekriege und gegen die Türken gedient und ward 1737 Feldmarschall und Gouverneur von Slavonien. Er war der Rival und Gegner Sedendors's, nach dem er als er in Ungnade siel, das Commando erhielt. Er wurde dam Commandant von Wien, eroberte im östreichischen Erhfolgekriege Baiern, das damals von Destraich gar schwer bedrangsalt wurde und starb 1744, Glährig. Seine einzige Tochter ward die Großmutter des setzt regierenden Kürsten Alfred Windssighgräß, des vielgenannten Bezwingers von Prag und Wien.

Frang Ferbinand Anton folgten von Sohn ju Sohn:

- 6. Johann Lubwig Jofeph, geboren 1707, teiferlicher Geheimer Rath und Rammerer, vermählt mit einer Grafin Starbemberg, geftorben 1758.
- 7. Johann Ludwig, gehoren 1743, faiferficher Kämmerer und Landrath, 1767 vermählt mit einer Gröfin von Thurn und Taxis, geftorben?
- 8. Anton, geboren 1769, faiferlicher Rammerer, zweimel vermählt, erst mit einer Freisu Brazba von Kunmalb, bann mit einer Gräffen von Thuru und Balfaffina, gestorben 1830. Folgte endlich fein einziger Sohn pon ber ersten Gemablin:
- 9. Sugo, geboren 1817, jest regierenber Graf, taiferlicher Rammerer und fruber Burgermeifter ju Botta-

brud, ohnfern bes Traunslusses und Traunsees in Oberstreich, auf bessen zwei Augen bas haus steht, ba er mit seiner Gemahlin Josephine, Tochter bes Baron Brenner, Hofraths im Ministerium bes Auswärtigen, keinen Majorats-Erb-Anwarter, sondern nur eine jest saft 16jährige Tochter erzeugt hat; ber Graf hat außerbem nur brei Schwestern.

Besit bes Grafen Rhevenhüller-Frankenburg: bie Fibeicommiß-herrschaft Rammer im Ottersee, bicht bei bem romantischen Salzkammergute am Traunsee, ber Freesit Beyered und bie Allobial-herrschaft Ungenach in Oberöftreich.

Der Bundesbeschluß von 1829 versicherte ben Titel "Erlaucht" und bie Cbenburtigkeit.

Ginfünfte:?

## IX. Das fürstliche Saus Metternich.

Reichsfreiherrn vor 1637.

Reichsgrafen 1679, mit Sit und Stimme im weßphälischen Grafencollegium.

Reichefürsten 1803.

Ein burch bie beften Rrummftabe Bermaniens geforbertes Befoledt: ein Befdlecht vom alten Reichsabel, Rheinlanber, Erttammerer in Coln und Maing. Der große Rurfürft Lother Metternich von Trier, ber mabrent bes Biabrigen Rrieges fag und feinen beiben Repoten bie Berrichaften Binneburg und Beilftein erwarb. Gin britter Repote, ber taiferliche General erwirbt bas bohmifche Ronigswarth. Gin vierter Repote ift abministrator von Salberftabt auf furge Beit. Gin preufifcher DR d. ternich, ein Damelud, welches "Cabaver", nach foniglicher Tare, werth gemefen mare, am Galgen ju verfaulen. Promotion bes erften Fürften, Batere bes Staatstanglere, burch einen weiblichm Liebling ber großen Raiferin in Bien. Die beiben Rlingeberge. Des Staatstanglere brei Beirathen mit einer Raunig, bem Beilden Leptam und ber Paonie Bichy. Die Befigungen. Die große Rrantheit bes Raifere Frang. Die Billa am Rennwege in Bien.

Das Geschliecht Metternich ift bas erfte, welches unter ben bisber aufgeführten öftreichischen Mebiatifirten

jum alten Reichsabel gehört, es gelangte erst sehr spät, erst mit dem Bater des Staatstanzlers nach Destreich, und erst der Staatstanzler saste festen Fuß in Wien durch seine erste Heirath mit einer Kaunity. Die frühere Geschichte des Hauses Metternich spielt nicht an der Donau, sondern sie spielt am Rhein und an der Wosel. Das Geschlecht ist ein altes rheinländisches Reichsabelsgeschlecht, das durch die guten Pfründen in den drei Erzstisten am Rhein empor gekommen ist: zwei Metterniche faßen auf dem Stuhl von Mainz, einer auf dem von Trier und durch diesen wurden die beiden Immediatreichsherrschaften erworden: Winneburg am rauhen Hundsrück und Beilstein im liedlichen Moselthal mit der Reichsstandschaft im westphälischen Grasen-collegium.

Die Metterniche waren schon in ben Tagen Friedrich's des Rothbarts, im 12ten Jahrhundert, Erbkämmerer im Hochftift Cöln. In den Urstuden kommt der Name: de Metriche, de Metricho, de Metricho geschrieben vor. An der Grenze des Stists Cöln erbauten sie sich im 14ten Jahrhundert unter Ludwig dem Baier im Lande Jülich, am Juße des hennebergs die Burg Metternich. Das Erbkämmereramt in Cöln gelangte später an die westhhälischen Grasen Plettenberg, als die Metterniche das Erbkämmereramt im ersten Bisthum Deutschlands, in Mainz erhielten — in dieser Bürde erscheinen sie seit Ansang des 18. Jahrhunderts. Im 15ten Jahrhundert theilte sich schon das Geschlecht Metternich in eine ältere und in eine jüngere

Linie: bie altere ift gegen Ausgang bes 18ten Jahrhunderts erloschen, nachdem ste in Lothar Friedrich, der von 1673—1675 reglerte, einen Aurfürsten von Mainz gestellt hatte, bessen Bruder Großhosmeister in Mainz und mit einer Schöndorn vermählt war, Schwester des ersten Grafen und Richte des großen Kurfürsten Johann Philipp von Mainz, des Stifters des Rheindunds des 17ten Jahrhunderts. Die jüngere jest fürstliche Linie blüht noch.

Bu feinem Glanze tam bas Befdlecht, wie fo viele anbere, im Bofabrigen Rriege, wo in ben Jahren 1599 bis 1623 Lothar von Metternid, von ber jungeren Linie, als Rurfdrft von Trier regiertes er war einer ber größten politischen Rurfurften bes Reichs, aber aud, wie in unseren Tagen ber abgetretene Staatstangler, ein hauptwertzeug bes Absolutismus Deftreiche im Aurfürftencollegium nach ber Schlacht auf bem weißen Berge. 36 tomme auf feine Versonglien bei ben geiftlichen Bofen Für feine Repoten, bie Gobne feines Brubers, erwarb Lothar, als bie Guter ber Familie Binneburg und Beilftein 1616 bem Stifte Trier gurudfielen, bie Berrichaften Winneburg unb Beilftein, von benen erstere in einem Seitenthale ber maanbrifch gemunbenen Mofel liegt, wo bas Stammichlog noch berausschaut, lettere aber an ber Mofel felbit liegt, und awar in einer ber malerifchften Wegenben biefes lieblichen Stromthales, welches fich burch bie Schluchten bes beifen blutrothen Sanbfteins und Schiefers binburdwinbet, fo bag ber Strom braun von ben rothen Sanbfteinlagern ift und in biefem bunteln Grunde fich bie

Sonne im reinsten Golbe malt; bas ganze Stromthal, eines ber lieblichsten in beutschen Landen, wo der vortrefsliche Moselwein, der Braunsberger, der Pisporter und andere Sorten wachsen, ist überdedt mit Burgen und Klosterruinen und Kapellen. Ferner erward Lothar Montclar, Spurkenburg, Berburg, Soleuven, Tifferbanze u. s. w. für seine Repoten. Wilhelm, der älteste Repote, stiftete die Linie Winneburg, die noch blüht, und Lothar, der jüngere, die Linie Beilstein, welche 1695 wieder erloschen ist.

Ein britter Bruber, Beinrich Metternich, war kaiserlicher General, commanbirte in ber Pfalz, ward von Raiser Ferbinand H. zum Reichsfreiherrn erhoben und erwarb aus bem böhmischen Rebellengute bie Berrschaft Königswarth im Pilsner Kreise in Böhmen, die noch in den händen des hauses ift.

Ein vierter Bruber enblich, Johann Reinhard, war mainzischer Geheimer Rath und hofrathspräsibent, Raiser Ferdinand II. erhob ihn für seinen Sohn, Erzherzog Leopold Wilhelm, ben herrn, ber so viel Pfründen in seiner jungen Person cumulirte, in ben Jahren 1629—1631 zum Abministration von halberstadt, bis die Schweden dieser Abministration ein rasches Ende machten, indem sie nach der Breitenfelder Schlacht das Bisthum einnahmen, das bekanntlich im Frieden an Brandenburg siel.

Im Jahre 1673 wurde, wie schon beiläufig erwähnt, Lothar Friedrich Metternich, von der alteren wieder erloschenen Linie des Sauses, der schon Bischof von Rieine beutsche bose. VIII.

Sprier und Worms war, Kurfürft von Maing, regierte aber nur bis 1675.

Dann folgte als Aurfürst von Mainz: Carl Deinrich, ein Sohn Wilhelm's, bes Stifters ber noch blühenden fürstlichen Linie Winneburg: er ward gewählt 1679, starb aber auch schon noch in demselben Jahre, nachdem ihn Kaiser Leopold-I. nebst seinem Bruder Philipp Emmerich zum Reichsgrafen mit Sitz und Stimme im westphälischen Grasencollegium ernannt hatte.

Folgte nun bes ersten Reichsgrafen Philipp Emmerich, ber mit Maria von Baffenheim vermählt war, Nachkommenschaft, sein Cohn:

2. Graf Frang Ferbinand, geboren 1653, turtrierifcher Gebeimer Rath, vermählt mit einer Grafin Leiningen-Befterburg, gestorben 1719.

Mit biesem zweiten Reichsgrasen Metternich gleichzeitig lebte ber merkwürdige, in ber preußischen hosgegeschichte ") vorgekommene Ernst von Metternich, von ber Linie Chursborf in ber Reumark, ber preußischer Geheimer Rath und Gesandter zu Regensburg und protestantisch war, sich aber heimlich convertirte und ausdrücklich kurz vor seinem Tode in Regensburg 1728 behauptete, ein Katholik könne sich von seinem protestantischen herrn zum Scheine in Religionsaffairen brauchen lassen. Der preußische König Friedrich Wilhelm L behauptete bagegen etwas weit Wahreres, nämlich: "bieser herr Metternich sei werth

<sup>\*)</sup> Band 2, Seite 177 f.

gewesen, daß sein Cabaver am Galgen verfaule." Dieser Ernft Metternich war zum Lohn ber Conversion 1696 von Deftreich gegraft worden; die Linie Chursborf in Preußen ift mit ihm erloschen. 3wei seiner Sohne ftarben vor ihm 1717 und 1720.

Folgten in ber jest fürstlichen Linie von Sohn zu Cohn:

- 3. Graf Philipp Abolf, ber britte in ber Grafemeihe Metternich-Winneburg, Sohn bes zweiten, geboren 1686, kurtrier'scher Geheimer Rath und Erbkämmerer zu Mainz, vermählt mit einer Freiin Schenk von Schmibburg, gestorben 1739.
- 4. Graf Johann Sugo Franz, geboren 1710, kurmainzischer und kurtrierischer Geheimer Rath und Oberamtmann zu Kochen an der Mosel, gestorben 1750. Er war zweimal vermählt, mit einer Frei'n von Keseselstadt und mit einer angenehmen Riederländerin Marquise von Hoensbroig, die sich nacher noch zweimal verheirathete, mit einem Grafen Resselrode und mit dem notadeln baierischen Minister Grasen hompesch, von dem das von den guten Altbaiern notirte "Dompeschein" batirt. Das Kartenspiel "Zwiden oder Labeten" nannten diese Guten so, weil Se. Excellenz eifzig besagtes Zwiden und Zwaden selbsteigen betrieben, d. h. Knausereien an Gehaften und Pensionen nicht aller, aber doch der zahlreichen niederen Beamten.
- 5. (1.) Graf Franz Georg Carl, geboren 1746, von ber ersten Frau, ber Bater bes Staatstanzlers. Er war furtrier'scher Gefandter in Wien, wo er sich seit 1771 mit einer Gräfin Ragenegg, einem Liebling ber Raiserin Maria Theresia, vermählte; er gelangte ba-

burch zuerft in faiserlichen Dienft, warb Bebeimer Rath und Gefanbter an ben geiftlichen Rurhofen am Rhein, und 1797 faiferlicher Plenipotentiar beim frangofifchen Friebenscongreffe in Raftabt, wo ibn Ritter Lang als "einen ftattlichen, wohlbeleibten und borbirten altbeutiden Berren" erfant. Er wurbe 1803, brei Sabre vor Reiches Thorschluß, Reichsfürft und erhielt für bie im Reichebeputationehauptichluß an Frankreich abgetretenen überrheinischen Graffchaften Winneburg und Beilftein bie ichmabifche Benebictinerabtei Dafenbaufen. in ber Nahe von Biberach, wo jest bie Ulm-Friebrichshafener Gifenbahn burchfoneibet, bie unter murtembergische Sobeit tam und 1825 gang an Burtemberg verkauft worben ift. \*) Er fab feinen Gobn, mit bem er auf bestem guße lebte ("bie beiben Rlingeberge" foll Robebue nach einer wirklichen erotischen Begebenbeit im grünen Sagl am Rohlmarkte in Bien componirt haben) noch auf ber Bobe feines Glude und ftarb 1818, 73 Jahre alt.

6. (2.) Dieser Sohn, ber berühmte Staatskanzler, Fürst Clemens Metternich, ift in ber öftreichischen Hofgeschichte Band 9, Seite 227 ff., Band 10, Seite 5 ff. und Band 11, Seite 1 ff. ausführlich mit seinen Personalien besprochen worben. Er hat in brei Ehen, ber ersten mit ber sehr uuschönen Enkelin bes Fürsten

<sup>\*)</sup> Das "Buggelb" war anfehnlich — bamit verzieh nach hormapr ("Franz und Metternich") ber Staatstanzler bem Ronig feinen vermeintlichen Liberalismus. Bon Winneburg ift noch ber Titel geblieben: ber Fürft fcreibt fich: "von Metternich Winneburg".

Raunis, bie aber sehr wichtig war, ba Metternich, wie bereinst ber erste Fürst Schwarzenberg, burch sie setzen. Fuß in ber östreichischen Aristotratie saste; ferner in ber zweiten ganz unstandesmäßigen She mit bem bescheiben schönen "Beilchen" Antonie von Leytam, und enblich in ber britten She mit ber prächtig stolzen "Päonie" aus Ungarland, Melanie Zichy-Ferraris, bie 1854 49sährig starb, in ben 40 Jahren von 1797 bis 1837 vierzehn Kinder gehabt, von benen sechs leben.

- 1. 2. Zwei Töchter stammen aus erster Che: 1) Leontine, Besitzerin ber ehemals Raunitischen, bann Metternich'schen herrschaft Kojetein in Mähren, Gemahlin bes Grasen Morit Sanbor, \*) unb 2) hermine, Stiftsbame bes savopischen Damenstifts zu Wien. \*\*)
- 3. Ein fehr forgfältig von einem Schweizer erzogener Sohn ftammt aus ber zweiten Che mit bem Beilchen. Prinz Richard, ber Erbprinz, geboren 1829, ber bie biplo-

<sup>\*)</sup> Der berühmte Reitfunfler und Orthograph, ber am 18. August 1849, bem Geburtstage bes jungen jest regierenben Raifers, über bem fteinernen Muttergottessbilbe, bas auf bem Portal feiner Billa in Ifol fiebt, in fammenben orangegelben Buchftaben bie Borte illuminirt hatte: "Befchuse Ihm!"

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Angehörigfeit ober vielmehr Richt: Angehörigfeit diefer Töchter vergleiche öftreichische DosgeschichteBand 10, Seite 13 ff. bas aus dem Runte des Staatstanzlers vernommene Zeugniß Pormapr's. T. ift nicht wie ich vermuthete Tatitscheff, sondern nach verläßlichfter Quelle: Tettenborn und F. E. S. ift der Feldmarschall Carl Schwarzenberg.

matische Laufbahn als Legationsserretair ber östreichischen Gesanbtschaft in Paris betrat und 1856 zum Gesandten in Dresben ernannt wurde; er hat sich, im gleichen Jahre 1856, mit Pauline Gräfin Sanbor, Tochter seiner Halbschwester und bes Grasen Morit Sanbor, vermählt.

Enblich aus ber britten Che mit ber Bichy ftammen:

- 4. Eine Tochter Melanie, vermählt 1858 mit Joseph Grafen Bichy, ber in ber öftreichischen Armee bient, und
  - 5. 6. Zwei Göhne, Paul und Lothar.
  - Befit bes fürftlichen Saufes Detternich:
    - 1. in Böhmen: bie schon seit bem 30jährigen Rriege vom General Deinrich Metternich besessen Gerrschaft Königswarth und bie seit 1826 burch ben Staatskanzler erwordene ehemalige Prämonstratenserabtei Plaß, im Pilsner Kreisc, wenige Meilen von Prag und von der Grenze. \*)

<sup>\*)</sup> Diefe reiche Abtei mit herrlicher holg: und Berge wertsherrschaft ward 1785 mit andern Rlöstern unter 30sfeph II. aufgehoben und blieb dann 40 Jahre eine Religions-Landherrschaft. 1826 im Jänner," schreibt hormapr, "in der Epoche der großen Krantheit bes Raifers Franz, tam der sette Biffen an den Fürsten um wohlseiten, nach einem Bierteljahrhundert noch nicht einmal bezahlten Rauspreis, mit seinen großen, in neuer Zeit best geschonten Forften, deren Holgreichtum auf drei verschiedenen Baffern die nach Prag schwemmbar wird, mit seinen Eisens, Alauns und Bitriolwerten, seinen Steinkollenlagern, Steinbrüchen, Teichen" u. f. w.

- 2. in Mähren: bie herrschaft Brzezowig unb bas Gut Rowalowit; bie herrschaft Rojetein besitht bie Grafin Sanbor.
  - 3. am Rhein in Naffau: bie ehemalige Benebictinerpropstei Johannisberg im Rheingau, 1106 von ben Rheingrafen Rigolf
    gestiftet, \*) von Napoleon bem Marschall
    Rellermann geschentt, eigentlich von ben Monarchen Stein zugebacht unb auch von Gneifenau begehrt.
  - 4. in Reapel: Das Bergogthum Portella.

Der Bundesbeschluß von 1925 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigkeit.

Einkunfte: Weber in seinen "Briefen eines in Dentschland reisenben Deutschen" schlug sie ehemals, als Plaß noch nicht erlangt war, zu, 300,000 Gulben, gewiß nicht zu boch an.

Das Mappen find brei Muscheln.

In Wien war bie Amtswohnung bes Fürsten früher bie Staatskanzlei neben ber Burg, als Sommerwohnung aber hatte er sich, wie sein Borgänger Kaunist bermaleinft, eine elegante Billa eingerichtet. Ueber biese "Billa Metternich auf bem Rennweg" berichtet bie Touristin Therese von Bacharach, welche bei bem Staatskanzler vor ber Revolution speister

. "Sie ist ganz in ber Art ber italienischen Billen gebaut. Ueber bem Eingang lieft man bie Inschrift: "Villa Metternich". Reiche Gruppen von Baumen und Blu-

<sup>\*)</sup> S. oben Band 7, Seite 11.

٦

men, besonders eine Masse weißer Rosen, die aus einer Base quellen und sich in Guirlanden schlingen, schmüden ben grünen Rasenplat vor dem lauschig gelegenen Land-hause. Rechts ist der Salon der Fürstin, in dem sich zwischen Blumen, Bildern, Säulen, Möbeln, Portièren, kurz Allem, was der Geschmad des Tages fordert, ihr Leben am Morgen abspinnt. Die Empfangszimmer sind links."

-Benn man bei bem feitwarts gelegenen Portale ausfteigt, fo tritt ber fuß auf bie Mofaitinfdrift: "Salve!" \*) und von ba in ein berrlich mit Malacitvafen ausftaffirtes Borgimmer. Links ift ein weißer Saal mit einem einzigen Kenfter auf ber einen und Glastburen auf ber anbern Seite, mit Schlinggewächsen und Bliden in bas Grune. Rechts geht man burch ein Gemach in eine von Marmorftatuen prangenbe Salle, wo bas Licht von oben bereinfällt. Diese Salle enthält Runftwerte von Canova, von Thormalbien, von Rauch, Tenerani Sie finb finnig aufgeftellt unb zeugen und Anbern. von ber fenntnigvollen Ginficht bes fürftlichen Gigen-Bas mir überaus moblgefiel mar bie Bermeibung ber Malerei 2c. Da ftebt unter vielen berrlichen Statuen bie Canova'iche Benus 2c. ruben Amor und Pfoche von Tenerani in fturmifder Umarmung. Der Effaal ftoft an biefe Salle und biefe bilbet wieber ben Mittelpunkt reichverzierter Gemacher in vierediger und länglicher Geftalt. Der Fürft bat fic

<sup>\*)</sup> Befanntlich eine Rachahmung vom Gothe'ichen Saufe.

ein Lanbleben inmitten ber Stabt und bem Gewirre ber Geschäfte, ein haus geschaffen, in bem er mit ber Fürstin in herzerquidenber Stille lebt. Selbst die Rinber und bie Dienerschaft bewohnen nicht bieses, sonbern ein angrenzendes Gebäube. Alles athmet ländliche Einsamkeit; ber Ton, die Farbe, der Duft ist einfach, aber in dieser Einfacheit glänzt die Behaglichkeit, dieser echte, rechte Luxus ", 2c.

### X. Das fürstliche Saus Hosenberg.

1648 Reichsgrafen.

1683 Personalisten im franklichen Reichsgrafencollegium.

1790 Reichsfürsten ohne Sip und Stimme im Reichsfürstencollegium.

Römer - Abstammung. Die Ahnfran, die Bittme bes erften Tabadomonopolpachters in Deftreich. Gin vom tollen Rofen erbolchter Rosenberg. Der Intimus Joseph's II., ber "braune" Rosenberg, ber nachberige erste Fürst. Der "blonde" Rosenberg, Gemahl einer gelebrten Englänberin. Deffen Gobn, der zweite Fürst, ber einen Banquerout veranlaßt, ahnlich bem gleichzeitigen bes Derzogs von Budingham in England. Der Banknotenfälscher Peter be Bohr.

Das haus Rosenberg leitet seine Abstammung von bem berühmten römischen Sause ber Orfini ab, weshalb sie sich auch noch "Orfini und Rosenberg" schreiben.

Im 14ten Jahrhundert tam hercules Orfini nach der großen Pepiniere der öftreichischen Abelicaft, nach Rarnthen und kaufte hier Guter. Erft im 17ten Jahrhundert aber, 1648, wurde Johann Andreas von Rosenberg, kaiserlicher Geheimer Rath und Burggraf in Kärnthen, zum Reichsgrafen erhoben, und erst sein Sohn Georg Ricolaus, ebenfalls kaiserlicher Geheimer Rath und Burggraf in Kärnthen, erhielt 1683 als Personalist Six und Stimme im franklischen Grasencollegium.

- 1. Deffen jüngerer Bruber, Graf Wolfgang Ansbreas, ift ber Stammvater ber heutigen Fürsten von Rosenberg: er war kaiserlicher Geheimer Rath und Rammerpräsident und Obrist-Erblandhofmeister in Kärnthen; seine Gemahlin, Wittwe eines sehr industriellen Grafen Rhevenhüller, bes ersten Tabacks-wonvolpächters, war eine Tochter bes großen Montescuculi; er starb 1695.
- 2. Folgte sein Sohn Graf Joseph Paris, taiserlicher Obrister, ber, noch nicht 34 Jahre alt, von bem
  "tollen" Rosen, seinem Rival um ein Regiment, als
  er von ber Dauksagung bei hofe nach hause suhr, aus
  bem Wagen fteigenb erbolcht wurde, 1685.")

3hm folgten wieber von Gobn gu Gobn:

- 8. Graf Bolfgang Sigismund, geboren 1682, Diriftburggraf in Rarnthen, gestorben 1739.
- 4. (1.) Graf Wolfgang Franz Xaver, ber erfte Fürst. Er war geboren 1723 und machte bie biplomatische Laufbahn als Gefandter in Kopenhagen, bann in Rabrid und bis 1770 in Toscana, wo er bei Peter Leopold, bem Zweitgebornen Maria Theresia's, in ber geboppelten Qualität zugleich als Minister und Ober-

<sup>\*)</sup> Siebe öftreich. Pofgeschichte, Band 7, Seite 71 ff.

hofmeister fungirte. Seit bem Jahre 1775 fungirte er ale Dberftfammerer in Bien. Er war ber Intimus Raifer Joseph's IL, beffen Rachfolger ibn 1790 jum Reichsfürften nach bem Recht ber Erftgeburt erhob. Er hieß "ber braune Rofenberg" jum Unterfchieb win feinem Better Graf Philipp Jofeph, ber auch in ber biplomatischen Carriere mar, als Gefanbter im Bag, Liffabon, Berlin, Petereburg und Benebig und "ber blonbe" aubenannt murbe. Bermablt mar biefer Blonbe in zweiter Che mit ber gelehrten, burch ihre Schriften befannten, ju Benebig gebornen Englanberin Giuftiniana Bonn. Der preußische Großtangler Rurft nennt ben erften gurften Rofenberg in feinen an Friebrich ben Großen erstatteten Gefanbtichafteberichten "einen Hugen Mann, ichlicht und ohne Affettation". Er war Berr ber Dertschaften Saimburg, Rosegg, Thallenftein und Unter-Da er 1796, 73fabrig, ale Junggefelle farb, fuccebirte als zweiter Rurft bes blonben Rofenberg, bes Gemahle ber gelehrten Englanberin, Enfel:

(2.) Franz Seraphicus, geboren 1762, faiserlicher Kämmerer und General ber Cavallerie, vermählt
mit einer Gräfin Rhevenhüller - Metsch. Unter
ihm brach im Jahre 1828 ein großartiger Concurs ber
fürstlichen Familie aus, ber bem fast gleichzeitigen bes
Derzogs von Buckingham in England an die Seite
zu stellen ist. Die Güter Rosegg, Truttendorf und Rosenbach und bas fürstliche Allobialpalais in Rlagensut
mußten bamals verkauft werden; die Abministration der
Gütermasse hatte eine Zeit lang ein merkwürdiger blisber Banknotenfälscher, der als Gründer der Donau-

bampficifffahrtsgefellschaft und ber erften öftreichischen Sparkasse bekannte, mit einer karnthnischen Gräfin Christallnigg vermählte Chevalier Peter be Bohr, Derr auf Rottingbrunn und Böslau, welcher in Folge bieses großen Rosenberg'schen Concurses 1839 auch zu Concurs kam und 1846 wegen 38 Jahre lang im Belang auf muthmaßlich eine Million gefertigter falscher Banknoten zu sjährigem Kerker verurtheilt wurde, worin er 73jährig 1847 starb; von ihm waren die erkauften Rosenberg'schen Derrschaften wieder an den Fürsten von Liechtenstein verkauft worden. Fürst Franz von Rosenberg, der den Banquerout bewirkte, starb 70iährig 1832. Folgte wieder bessen Sohn:

(3.) Ferbinanb, ber jett regierenbe britte Fürst, geboren 1790, kaiserlicher Rämmerer, zweimal vermählt, in erster Ehe mit einer Gräfin Branbis, in zweiter Ehe mit Gräfin Ottilie Burmbranb, bie zwei Söhne und eine Tochter geboren hat; aus erster Ehe lebt eine 1848 mit einem Grafen Plat vermählte Tochter; zwei jüngere Brüber bes Fürsten, beibe Kämmerer und Majors, Graf Friedrich und Graf Joseph, haben ebenfalls Descendenz.

Befit bes fürftlichen Saufes Rofenberg:

1. in Kärnthen: 15 herrschaften, bie zum Majorat gehörige Baronie Grafenstein und Lerdenau, bie herrschaften Greisenburg, Oberstein,
Rottenstein, Reutschach und Wolzenegg, und bie s. g. mohrischen Güter; bie zum Familien-Fibeicommiß gehörigen herrschaften Sonnegg,
Unterstein, höchenbergen, Fepersberg und Rechberg, bie Thalheimer Guter und bas But Rlein - Greifenburg.

2. in Nieberöftreich: bie Lehneherrschaft Gleif und bas Allobialgut Bell.

Der Bundesbeschluß von 1825 verficherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit.

Wohnfit: bie Schlöffer Grafenstein und Bol-

Ginfunfte: ?

Bappen: eine rothe Rofe auf filbernem Felbe.

# XI. Das fürstliche Haus Salm-Reiferscheid-Naitz.

Siehe bie Mebiatifirten Preugens.

## XII. Das fürstliche Haus Starhemberg.

Freiherrn zwischen 1541 und 1580.

Reichsgrafen 1643.

Personalisten auf ber franklischen Reichsgrafenbank 1719.

Reichsfürsten 1765 ohne Sip und Stimme im Reichsfürstencollegium.

Ein Ministerialgeschlecht aus ber Steiermart, bas wie bit Liechten fteine und Dietrichfteine frubzeitig profperirte. Einfperrung bes tollen Ronige Wengel im Ronigegimmer bee Star bembergifden Stammidloffes Bilbberg. Gin Brautmerber nad Portugal. 3mei Correspondenten Luther's. Gin Supplifant un bie rechte driftliche Predigt und bas rechte driftliche Sacrament. Bulfe bei ber Turfenbelagerung Biens 1529 und reiche Beirath mit ber Erbgrafin von Schaumburg, es fallt bas gange breite Donauthal von ber baierifden Grenge bie Ling gu. Die Scanbalt ber lutherifden Prabicanten auf den Starbembergifden Berricaften au Eferbing 1c. Der Bauernbezwinger Gottharb Starbem. berg. Gin mit Graf Deinrich Matthias Thurn, bem Anftifter bes 30jahrigen Rrieges geachteter Starbemberg. Der gut Daushalter Conrad Balthafar, ber erfte Mamelud und Rride graf. Graf Ernft Rubiger, ber Retter von Wien 1683. Da Prophet in Stodholm. Der Diplomat bes Berfailler Freunbicafts.

bunbniffes gwifden Franfreich und Deftreich nach Jahrhunderte langer Feinbicaft, ber erfte Furft, ber in Bruffel Fiasto macht und julest ale Dberhofmeifter fungirt. Ein 18jabriger febr folimmer Gefanbter in London in ber fritifoften Beit ber Monarchie, bem fein eigner bof fo wenig traute, ale beriof, an bem er refi-Das fürftlich Starbemberg'iche Daus wie bas Dietrichftein'iche auf bem Ausfterben. Der große fürftliche Gutercompler. Der Gunbader'iche Aft ber fürftlichen hauptlinie. Der Stifter beffelben, ber Balbbruber bes Rettere von Bien, ber folge Minifter Graf Gundader, ber große Patron ber Jefuiten. Der Somager bes Staatetanglere Raunip. Der große Gutercomplex aud biefer graftichen Linie. Fünf Generalfelbmaridalle, zwei Dinifter, vier Gefanbte. Ein Starbembergifches Saus, bas fo viele Einwohner, als manche fleine beutsche Refibeng hat.

Das haus Starhemberg stammt, wie bie häuser Trautmanneborf und Binbifdgrat, aus ber Steiermart. Die bie Binbifchgrape von ben alten Beberrichern bes Lanbes Rarnthen ihre Bertnuft ableiten, leiten bie Starbemberge bie ihrige von ben alten Beberrichern ber Steiermart ab, ben Ottocaren aus bem Befchlechte ber Agilofinger, beren Wappen, ein fenersprühenbes Pantherthier, fie noch führen. Bahrheit find fie aber ein einfaches Ministerialgeschlecht, wie felbft bie Liech tenfteine und Dietrichfteine es erfprunglich auch maren. 3m Jahre 1176 erbaute augeblich Bunbader I., nach Unbern aber erft bes erften Bunbader Sohn, Gunbader U., im Jahre 1200 im Lanbe ob ber Enns, ohnfern ber baierifchen Grenge am Bunberud und ohnfern von Ling eine Befte auf bem Storchenberg, bie nachher Starbemberg genamt wurbe: bies ift bas Stammichloß bes Baufes Starbemberg; es gelangte an bie Bergoge von Destreich und biefe ver-Rleine beutide Sofe. VIII. 16

gabten es an bas Stift Passau und von biesem tam es nach ber Sacularisation bes Stifts wieber an Erzberzog Rainer. Es ist die schönste Ruine in Dekreich. Seit dem Jahre 1198 erscheinen die Starhemberge in dem Besitze der herrschaft Wildberg in Oberöftreich, welche sie von Bischof Wolfter von Passau Lehn erhielten.

Rach ber hoffprache murben bie Starbemberge ju ben fogenannten "Lanbesapofteln" in Unteröftreich gerechnet.") Die alteften Ahnherren, bie vier erften Bunbader Starbemberg, tommen ale Ministerialen por. alten Stiftebuch bee Rloftere Steiergarten beift et: "Dominus Gundakerus ministeralis Ducis Ottokari" von bem erften Gunbader; ber zweite wirb in bem Lehnbricf von 1198 bes Bifchofe von Paffau über bie Berrichaft Wilbberg, berrührend bon ber Beraabura bee "Vir nobilis Gotschalkis de Huensperg", genannt: "Fidelis noster Gundackerus de Styria" und mit feinem Bruber, "bem Thuringer" wirb er in einer Urfunde vom Jahre 1217 fur bas Sifft Rrememunfter unter ben Beugen aufgeführt ale: "Gundaker de Styria et frater ejus Duringus". Dit Appolition: "de Styria", aus ber Steiermart fammenb. (wie Duringus, ber Thuringer) wurde gewaltsam genug auf bie Abstammung von ben alten herren bes Lanbes, von benen Destreich baffelbe erhielt, gebeutet. Der vierte Gunbader wirb zuerft aufgeführt als "Gundaccarus de Starhemberg ober Storchenberg" in mehreren

<sup>\*)</sup> Siebe öftreich. Pofgeschichte, Bb. 4, G. 254, 257 f.

Urtunben bes letten herzogs von Deftreich aus bem Geschlechte ber Babenberger, Friedrich, von ben Jahren 1286 und 1245, und zwar wieder ausbrücklich als: "dilectus fidelis ministerialis noster".

3m Sabre 1394 waren bie Starhemberge jeboch fcon febr machtig: fo fperrten ben fclimmen tollen Luremburger Ronig Bengel "bie ehrbaren" Caspar und Bunbader Starbemberg mit "bem ebeln" Beinrich von Rofenberg (aus bem alten bobmifden Dynaftengeschlechte, beffen Bergogthum Rrummau an bie Eggenberge und bann an bie Schwarzenberge fam) auf ihrem Schloffe Bilbberg ein: bas Bimmer beißt noch jest "bas Ronigezimmer" und Bengel ftellte ihnen über bas erlittene Befangnif und bag er fich beshalb nicht rachen wolle, ein Diplom aus, am Dienstag nach Bartholomai 1394. Ulrich von Starbemberg ging im Jahre 1452 ale Freiwerber Raifer Friebrich's III. ju ber fconen Eleonore von Portugal an ben Dof von Liffabon, empfing fle fpater in Difa und geleitete fie zum Raifer nach Rom.

Der nähere Stammvater bes hauses ist Erasmus, herr von Starhemberg, Sohn bes 1531 verstorbenen Bartholomäus. Beibe, Bater und Sohn, waren eifrige Protestanten, mit beiben hat Luther correspondirt. 1541 unterschrieb Erasmus "herr von Starhemberg" bie Supplit mit, worin ber Ausschuß ber niederöstreichischen Stände den römischen König Ferbinand I." mit gebogenen Knieen und stets seufzendem und schreiendem herzen um Gott und seiner Ehre willen bemüthigst bittet, ihrem christlichen und unvermeiblichen

Anlaugen gnubigft an willfahren, bag bas beiliai Cvangelium nach rechtem driftlichen Berftanb geprebigt und bas bochwürbige Sacrament bes Mitats, wie es im Anfang ber Chriftenbeit auf etliche bunbert Sabre gehalten morben, gereicht werbe." Erasmus batte 1529 bei ber Türfenbelagerung Biens Truppen augeführt. 3m' Jahre barauf machte er eine ber reichften uftreichischen Deiratben, inbem er fich mit Anna, Erbarafin von Schaumburg, vermablte, Schwester bes letten Grafen Bolfgang, Dberfterbmarschalls in Deftreich und ber Steiermart, ber ebenfalls als einer ber eifrigften Protestanten 1559 farb. 36 geborten bie Berrichaften Schaumburg. Eferbing, Deuerbach, Afchach, Erlach u. f. m. bas gange breite Donauthal von ber baierifchen Grenze bie Ling Sie gebar ibm fiebengebn Rinber unb farb in ber Beburt bes achtzehnten. Erasmus farb 1560 und feine Erben erhielten bie Schaumburgifche Erbichaft von Raifer Darimilian H., ber fie als lebnfällig ansprach, nach langen Unterhandlungen, bie bis 1572 mabrten, nur burd befonbere Onabe, wie Baron Sobened in feiner Beschreibung ber Stänbe ob bet Enne fagt, "nur mit bobem Bebet, großer Dabe und foweren Untoften burch besondere Begnabigung und Beablung von 54,000 Bulben, auch Ueberlaffung bes Sandgerichte im Donauthal und ber Bilbbahn bafelbft bie an bie Stabt Ling."

Die Erben bes Erasmus waren feine Sohne, von benen zwei Bruber, ber altefte und fungfte. Rubiger und Deinrich, bie noch blubenben zwei Linien geftiftet baben.

I. Rübiger erhielt Eferbing an ber Donan bei Ling, bas benachbarte Penerbach, bas Schloß Schon-babl in Unteröftreich bei bem herrlichen Rlofter Möll en ber Danan mit ber Fernsicht auf bie Alpenkette. Bon ihm kammen bie heut zu Tage fürftliche Linie mit bem großen fürstlichen Majorate Schaumburg-Barenberg und bie gräflich Gunbacker'sche Linie mit bem zweiten Majorate Cschelberg, einer Derrschaft, bie am linken Donaunfer ohnsern Ling liegt.

II. Deinrich erhielt bie alte Stammberrichaft Bildberg und stiftete bie henrietsche jüngste hauptlinie mit bem gräflichen Rajorate Bildberg. Diese hennicische Linie, welche nicht weniger als vier Generalselbmarschälle gestellt hat, barunter ben berühmten unerschrodenen Guibo Starhemberg, ben Sieger bei Saragossa und im spanischen Erbfolgekriege ben Rival
bes großen Eugen, \*) bläht noch, steht aber nur noch
auf zwei Augen.

3ch laffe nun bie fürftliche Linie Starbemberg folgen nebft ihrem jungeren Afte, bem graflich Bunbader'ichen Afte.

Die fürftliche Linie Starhemberg.

1. Der Stifter berfelben, Rubiger, Berr von Starbemberg, geboren 1534 von ber Erbgrufin Anna von Schamburg, war Rath ber beiben Raifer

<sup>\*)</sup> Siebe öftreich. Pofgeschichte, Bb. 6, S. 247 f.

Dat II. und Rubolf II. und ericheint in ben von Raupad mitgetheilten Acten ber Rirdenvifitation in Deftreich vom Jahre 1580 ale "Freiberr ju Schonbubl (in Unteröftreich) und Eferbing (in Oberöftreich)." Er war ein fo eifriger Protestant, bak er auker feinem eignen Schlofiprebiger, in ber Stabt Eferbing, mo font nur ein Prebiger gewesen mar, beren brei anftellte und bag er als 1576 ber milbe Raifer Darimilian IL, ber ibm und feinen Brubern furz aupor bie Berrichaften ber Schaumburg'ichen Erbichaft überlaffen batte, mit feinem hofgefinde zu feinem letten Reichstage nach Regeneburg, wo er ftarb, burch biefe Berrichaften burchjog, fich bebarrlich weigerte, ibm temporar nur bie Rirchen jum fatholischen Gottesbienfte ju überlaffen. wie in ber öftreichischen Dofgeschichte weitlauftiger erzählt worben ift,\*) ein fo eifriger Patron ber Schmarmer, ber jantfüchtigen flacianischen Prabicanten, bie er auf allen seinen Berrschaften in Ober- und Unteröftreich angestellt batte, baf fein Dofprebiger Abam Giller es fic berausnehmen fonnte, feiner, Rubiger's Gemablin, bie in gefegneten Umftanben war, bas Sacrament zu verweigern, weil fie fich nicht bagu entschließen konnte, vorber in ber Beichte zu bekennen: "nicht allein fie fei bie Gunbe felber, fonbern fie truge auch in ihrem Leibe nichts als lauter Gunbe." Es entstanben bie wibrigften Unruben auf ben Starbemberg'ichen Bettfcaften, inbem bie geiftlichen Berrn unter einanber felbft in bie allerärgerlichften Streitigkeiten fielen. Mitten unter

<sup>\*)</sup> Banb 4, Seite 208 ff.

biefen Unruhen ftarb Rubiger 1582 auf feinem Schloffe Schonbubl in Unteroftreid. Gein Bruber, Gunbader. auf Penerbach, ber Bormund feiner Rinber mar, hatte bie größte Dube, bie mutbenben Prabicanten auszufcaffen und bie Beloten, ale fie weichen mußten, verfeblten nicht, ibn in einer Schrift ale Tyrann und Berfolger ber reinen driftlichen Lehre an ben Pranger gu Rellen. Den gebeimen Grund, weshalb bie öftreichischen berren nicht mit ber Scharfe wiber folche Scanbale einforeiten konnten, giebt M. Safelmever, ber Rachfolger jenes verrudten Dofprebigere Giller, in einem Briefe ben Raupach's evangelisches Deftreich enthalt: "Duß bie Berrichaft (wie eifrig und gunftig fie bem Prebigtamt ift) ein Auge, wenn bie Prebiger ber Berrfchaft felbft nicht ichonen, guthun, um Raif. Daj. willen, in beren ganben fie figen, bamit fie 3hr mit fcharfem Erempel nicht auch bas Schwert wieber uns in bie band gebe."

2. Dem von seinen Flacianern geplagten Freiherrn Rübiger folgten vier Söhne, bie sich theilten und ben Stamm setzte fort ber älteste, Freiherr Paul Jacob, geboren 1560 im Tobesjahre seines Großvaters. Er erhielt Schönbühl in ber Theilung, war noch Protestant, Rath bes Raisers Matthias, Rämmerer und Generalcommissair in Ungarn; er erlebte ben 30jährigen Rrieg und starb 1635.

Sein Bruber Gottharb von Starhemberg, ber Eferbing zu feinem Theil erhalten hatte, war ber gewaltige Bezwinger bes furchtbaren Bauernkrieges in Destreich in ben Jahren 1595 bis 1599. Er war ebenfalls

Protestant, trat beim Ausbench bes 30fabrigen Arieges anch zu ben Miswergnügten, warb 1620 zu Prag gefangen und starb im Gefängniß 1628 zu Linz, 65 Jahre alt. Seine Wittwe emigrirte.

Der britte Bruber, Ludwig von Starhemberg zu Abrechtsberg, und ber vierte, Martin zu Peuerbach, waren ebenfalls höchft eifrige Protestanten, und Ludwig namentlich gehörte zu ben breisig herren vom herren- und Ritterstand, welche bem Kaiser Ferbinand II. im Sommer 1620 vor ber weißen Bergschlacht bie hulbigung verweigerten, bevor er Bestätigung threr Privilegien und Abstellung ihrer Beschwerben gegeben und bie beshalb durch offenes Patent vom 12. September 1620 als hauptrebellen geächtet wurden: an der Spise ber Liste stand der hauptanstifter des Zojährigen Krieges: heinrich Matthias von Thurn. Ludwig stard noch 1620 in der Verbannung zu Inapm in Mähren und Martin zu Prag.

3. 4. Es folgte bem Stammfortpflanzer Paul Jacob sein Sohn Freiherr Conrab Balthafar, ber sich in boppelter Beziehung einen Namen gemacht hat, als Convertit und als guter hanshalter. Er biente ben brei Raisern Ferbinand II. und III. und Leopold I., erst bis nach ber Schlacht bei Rördlingen in ber Armee, zulest als Obristientenant, bann im Dofbienst, als Oberstallmeister ber galanten verwittweten Raiserin Eleonore Gonzaga von Mantna und endlich im Staatsbienst, zulest war er Statthalter in Rieberöstreich. Zur Belohnung ber Conversion ward er

1643 in ben Reichsgrafenstand erhoben.") Er löste theils verpfändete Güter wieder ein, wie Schönbühl und 1660 Eferding, theils kaufte er neue Güter, wie von den herrn von Gera die bebeutende bei Linz gelegenn Gruffchaft Warenberg im Jahre 1639 und die herreschaft Chaelberg. Das große Starhemberg'sche Kreihaus zu Anfang der Borstadt Wieden, eins der weitellünftigsten Gebände Wiens, von Graf Conrad "Conradwerth" benannt, ist von ihm gebaut. Er stistete das große Starhemberg'sche Majorat Schaumburg-Warenberg. Er starb 1687 und hinterließ von zwei Gemahlinnen, einer Zinzendorf und einer Cavrinai, sechs Söhne, und unter ihnen drei, die sich wieder einen Ramen machten:

a) Graf Ernst Rübiger, geboren 1638, ber Generalfeldmarschall, ber erste Inhaber bes großen Majorats Schaumburg-Warenberg und ber Retter von Wien bei ber Türkenbelagerung 1683:\*\*) er ershielt von Kaiser Leopolb L ben Stephansthurm, bie Mauern Wiens und ein golbenes L ins Wappen. Er war zweimal vermählt, zuerst mit einer Cousine, einer Gräfin Starhemberg von ber Henricischen süngeren Linie, Tochter bes Oberhosmarschalls Kaiser Leopold's L, Heinrich Wilhelm, und bann mit einer Gräfin

<sup>\*)</sup> Es ericeint jedech in ben von von Meiern mitgetheilten westphälischen Friedenshandlungen 1647 auch noch ein Protestant, Erasmus ber Aeltere von Starbemberg, von ber jüngsten Benricis oder Beinrichs-Linke, ber Erwerber von Gftöttenau, als "Graf".

<sup>\*\*)</sup> Siebe öftreich. Pofgefcicte, Bb. 5, G. 248 ff.

Järger, bie später als Bittwe fich mit seinem Salbabruber Gundader Thomas vermählt hat. Seine beiben Söhne aus ber ersten Ehe ftarben vor ihm, fie fielen 1698 und 1691 gegen bie Türken, bie Tochter aus ber zweiten heirathete Franz Anton, Sohn seines halbbrubers Gundader Thomas. Er ftarb 63jährig 1701.

b) Der zweite Bruber, ber halbbruber Graf Frang Dttocar, geboren 1662, war Befanbter in Stodbolm und ftarb bafelbft, erft 37 Rabre alt, 1699. Er war ein eifrig tatholischer Berr, ber einen Sefuitenpater als Gesanbtschaftscaplan bei fich batte und mit ihm fich alle Mühe gab, ben Ratholizismus auch im Norben Europa's wieber Gingang ju verschaffen: er ftiftete gu bem Enbe ein norbisches Jefuitenseminarium in Rom und ein zweites in Ling. Es wird als eine befonbere Mertwürdigfeit berichtet, bag biefer Berr bei feiner erften Privataubieng, bie er bei bem jungen Ronig Carl XIL hatte, biesem erklärte, biese erfte Aubieng werbe auch feine lette fein und wirklich ftarb er furge Beit bernach. Diefer Graf Frang Starbemberg, Befanbter in Stodholm, hatte einen Sobn, einen Entel und einen Urentel, bie alle wieber in biplomatischem Dienfte bes Raiferhauses einen Ramen fich machten, ber lette, ber Gefanbte in Lonbon zur napoleonischen Beit, auf ben ich unten tomme, freilich einen febr folimmen. Graf Frang Ottocar war mit einer Grafin Rinbemaul vermählt und feine Sohne succebirten in bem erften großen Dajorate bes Baufes, bem Majorate Schaumburg-Barenberg.

- c) Der britte Sohn, Graf Gunbader Thomas, wurde ber Stifter bes jungeren ober Gunbader'ichen Afts ber Rubiger'schen Dauptlinie mit bem zweiten Majorate Cichelberg, auf bas ich unten tommen werbe.
- 5. Folgte in ber Rübiger'ichen hauptlinie und im ersten Majorate bes Stockholmer Gesandten Franz Dt-tocar's Sohn, Graf Conrad Sigismund Anton, geboren 1689. Er war kaiserlicher Geheimer Rath und Gesandter in London, seit 1720, in der wichtigen Periode, als die Succession der Hannoverbynastie erfolgt war. Er ward im Jahre 1719 als Personalist auf die frankische Grafenbank eingeführt, erward Gstöttenauseiner Linie im Jahre 1726 durch Rauf von einem Better, und starb 1727, wieder wie sein Bater erst 38 Jahre alt, vermählt mit einer Prinzessin von Löwenstein-Wertheim, Tochter des ersten Kürsten.
- 6. Folgte wieber fein Sohn Graf Johann Ernft, geboren 1716, kaiserlicher Rammerer. Er war mit einer verwittweten Grafin Desfours, gebornen Grafin Beissenwolf, vermählt, überließ im Jahre 1783 bas Majorat seinem jungeren Bruber und ftarb 1786. Dieser jungere Bruber war:
- 7. (1.) Graf Georg Abam, ber ber erste Fürst Starhemberg wurde. Er war geboren 1724 in Lonbon, machte bie gewöhnliche Laufbahn als Rämmerer und Reichshofrath und wurde zugleich mit ber Gouverneurschaft bei bem nachmaligen Raiser Joseph U. be-

Spater murbe er Deheimer Rath und Gefanbter in Paris in ben eiff Jahren 1755 bis 1706, während ber gangen Reit bes fiebenfabrigen Rrieges. Er war es, ber im Jahre 1756 bas berühmte Berfailler Bunbnig Deftreichs mit Frankreich gegen Preugen abichlog. Der preußifche Großtangler Surft nennt ibn in feinem an Friedrich ben Großen erstatteten Wiener hofbericht meinen Menschen wie für bie Befchafte geboren, von glangenbem und folibem Beifte". 3m Jahre 1765 marb er jur Belohnung von Raifer Joseph H. in ben erblanbifden und Reichefurften Rand erhoben und mit bem großen Dalatingte be-1767, als er von Paris jurudfehrte, marb anabiat. er Staate - und Conferengminifter und in ben gwölf Jahren 1770 bis 1782 faiferlicher Minifter in ben Nieberlanden. Dier zeigte er fich aber als einen Dann von wohl glangenbem, aber feineswegs folibem Beifte, benn Ge. Durchlaucht hielten fich bergeftalt, bag fie gar nichts felbft arbeiteten, fich von bem intriquanten Rangler Rrumpipen leiten ließen und leibenschaftlich fpielten. Joseph II. mußte bie neue Durchlaucht gurudberufen, fle warb nun bei hofe in Bien untergebracht: ber fürft warb Chef beffelben als erfter Dberhofmeifter. Er ftarb erft unter Raifer Frang IL. 1807, 83 Jahr alt. war zweinal vermählt, erft mit einer Couffne von ber jungeren Benrici'fden Linie, einer Tochter bes Generalfelbmarichalls Grafen Dttocar, Reffen bes berühmten Guibo bon Starbemberg, bann mit einer Prinzessin von Salm-Salm.

S. (2.) Folgte fein Gobn, ber gweite gurft, Lubwig, geboren 1762 in Paris von ber zweiten Gemablin, ber Pringeffin bon Gaim - Galm. faiferlicher Gebeimer Rath und Rammerer, vermählte fich 1781 mit Luife, Tochter bes Bergoge Carl von Arenberg, und fungirte von 1792 bie 1810, achtgebn Jahre lang, mabrent ber gangen fritischen Rapoleon'ichen Periode ale öftreichifder Gefanbter in London, bis er 1808 beim Abbruch ber biplomatifchen Berbindungen mit England temporar rappellirt marb. Alls 1809 ber Rrieg mit Frankreich ausbrach, ging et wieber nach London, und erft ber neue Bruch mit England 1810 bewirtte feine befinitive Rudtehr nach Bien. 1812 warb er nicht wieber geschickt, sonbern Fürft Daul Efterbagy erbielt ben Poften. Starbemberg machte fich in London einen in feiner Art febr merfwurbigen Ramen burch feine mannichfaltigen Ratalitäten, Schulben u. L. m.

Das Tagebuch bes Lorb Malmesbury vom Jahre 1808 läsit durchbliden, in welchen händen das Interesse Destreichs in einer der schwierigsten Zeiten des Staats war und welche surchtbare Consequenzen die östreichische Dligarchie vor der Märzrevolution hatte. Es enthält über diesen östreichischen Diplomaten folgende Stelle: Starhemberg ist dei weitem der unaufrichtigste Gesandte, welcher semals gebraucht wurde. Sein eigner Hof traut ihm eben so wenig, als der Hof, an dem er residirt; dennoch erhalten ihn sein hosper Rang und seine Manöver oben auf; er wird nie bei Seite gesett werden."

Lord Dalmeebury berichtet noch fiber bas Benehmen biefes öftreichischen Botichaftere in ber ichlimmen Reit amifchen bem Brefiburger und Biener Rie-"Um 16. Januar 1808 tam ju Deal eine Friebeneflagge mit Depefden für ben Surften Starhemberg an. Ruerft fagte er, fie enthielten nichts, als folde Papiere, Die fich auf feine Ramilienangelegenbeiten bezögen. Jeboch am 19. Januar benachrichtigte er Canning, wie er von feinem Dofe bestimmte Befehle erhalten babe, zu erflaren, baf bie Berlegenbeiten. welche ben Continentalmachten aus ber Rortfetung bes Rrieges amifchen Frankreich und England ermuchfen, fo groß maren, bag Deftreich bie langere Dauer beffelben nicht gleichgultig mit anseben konne: ber Biener bof babe bie hoffnung, baf man einen Dlat auf bem Continent bestimmen werbe, um einen Seefrieben abanfcbließen. Diese Erflärung mar von feinem Bermittlungsvorschlage begleitet. Gie enthielt zwar feine birecte Drohung, aber offenbar lag ber Sinn in ibr, baff, wenn England biefes Anerbieten ausschluge, Deftreich fich mit Frankreich verbinben murbe. Burft Starbemberg machte fein Gebeimnif baraus, baf es ber Bille Bonaparte's fei, welchen er ibn gezwungen babe, zu unterschreiben. Darauf ersuchte Canning ben Fürsten, bas Befagte fdriftlich ju geben, mas er that In feiner Gegennote erfuchte Canning ibn, qu ertlaren, ob fein officielles Document Alles enthalte, was er au fagen batte; auch bate er ben Rurften, ebe er ibm eine bestimmte Antwort geben tonne, fich noch genauer au erflären und insbesonbere anzugeben, wieviel von einer

Drohung damit gemeint sei und wieviel blos als ein freundschaftlicher Rath betrachtet werben müßte. Als man diese Erklärung König Georg III. übersandte, schried Se. Maj. als Antwort: "Er vernähme nicht ohne Erstaunen die Mittheilung, die der östreichische Gesandte gemacht hätte, sie ware eben so beschimpfend für England, als entehrend für Destreich; es sei die kriechendste und außerordentlichste Unterwürsigkeit unter Bonaparte, da Destreich England keinen Schaben thun könne; er zweiste nicht, daß das Blut jedes Engländers kochen müßte, wenn sie bekant würde."

Diefer schlimme Londoner Gesandte Fürst Lubwig Starbemberg starb erst 23 Jahre nach seinem Abtreten von bem Gesandtschafteposten in London 1833, 71 Jahre alt.

9. (3.) Es folgte sein und ber Prinzessin von Arenberg Sohn, ber jest regierende britte Fürst Georg Abam, geboren 1785. Er ist nicht wieder wie seine Borsahren in biplomatischem Dienst verwandt worden, lebte als kaiserlicher Kämmerer in Wien und hat sich erst 1842, bereits 57 Jahre alt, mit der damals 30jährigen Prinzessin Aloise von Auersperg vermählt, von der er keine Majorats-Anwarter und überhaupt keine Erben erhalten hat: das fürstliche haus steht auf seinen zwei Augen; er hat nur zwei verwittwete Schwestern, eine Gräfin Zichy und eine Gräfin Thürheim.

#### Befit:

1. in Oberöftreich: 7 Graf- und herrschaften, namlich bie Grafichaften Schaumburg (im Bests bes hauses seit 1572) und Warenberg (im Besit seit 1639 burch Graf Conrab Balthasar), die herrschaften Burg-Eferding (im Besit des hauses seit 1572) und Gtöttenau (im Besit des hauses seit 1620 burch Erasmus den Aeltern von der jüngsten henrici-Linie, der 1648 als eisriger Protestant daselbst starb; im Besit der fürstlichen Linie seit 1726), Stroheim (ein ehemaliges Maltheserstiss), Lindach und hartheim (lettere drei von dem ersten Fürsten 1790 ff. erworden.

2. in Nieberöftreich: bie 12 meist ehemals Binzenborf'ichen und von Graf Courab Balthafar († 1687) erworbenen herrschaften Freyenstein (im Besis seit 1657) mit Schönbühl vereinigt, Auhof mit Carlebach, Baasen, Weilgraben, Freybegg, Schönegg und Seuftenegg vereinigt, Zeillern; Thürnstein, wo Richard Löwenherz gefangen saß, mit bem Thale Wachau und Conrabswörth; endlich bas große von Graf Conrad Balthasar erbaute Starhemberg'sche Freihaus in Wien.

Der Bunbesbeschluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit.

Bohnfig: Wien.

Religion: katholisch.

Die Einfünfte wurden sonft über 250,000 Bulben, augenscheinlich viel zu gering, tarirt.

Bappen: ein feuerfprifenbes Pantherthier.

- 2. Der fürstlichen ober Mübiger'ichen Sauptlinie Starhemberg jungerer ober Gundacker'icher Aft, Inhaber bes zweiten Majorats, gestiftet auf Efchelberg ohnfern Ling auf bem linken Donauufer unb noch über ein Dupend anbere herrschaften:
- 1. Stifter beffelben mar Graf Gunbader Thomas, fungerer Bruber Frang Dttocar's, bes Stifters ber Rubiger'ichen ober fürstlichen Sauptlinie und Salbbruber bes Rettere von Wien. Er mar geboren 1663 und burch Stubien auf ben Universitäten Utrecht, Lepben und Leipzig, fo wie burch Reisen burch gang Europa, namentlich auch burch England, gebilbet. Er murbe faiferlicher Beheimer Rath, hochbetrauter Confereng= minifter und Banco=Deputatione=Prafes und ift in ber öftreichischen Sofgeschichte \*) als ein uneigennütiger, aber ftolzer Mann, entschiebener Sefuitenanhanger und neibi= fcher Feinb bes großen Eugen geschilbert. vermablt in erfter Che mit einer gebornen Grafin Daun, Bittme eines Grafen Cobb und eines Grafen Lofenftein und in zweiter Che feit 1707 mit feines Balbbrubere, bes Rettere von Wien, Wittme, Grafin Borger. Er erwarb 1717 nach bem Aussterben ber Grafen Lofenstein und Fürften Eggenberg bas Dbrifterbland= und hofmarschallamt in Deftreich ob und unter ber Enne mit ben bagu geborigen herrschaften Dber=Ballfee, in ber Rabe von Efchelberg, ebenfalls auf bem linken Donauufer in Dber-

<sup>\*)</sup> Banb 6, G. 246 f.

öftreich, Senftenberg und Zöbing in Unteröftreich. Er ftarb 1745 unter Maria Theresia, nachbem er bas zweite Starhemberg'sche Majorat, bas Majorat Eschelberg, gestiftet hatte.

Folgten von Cohn zu Sohn:

- 2. Graf Franz Anton, geboren 1691, taiferlicher Geheimer Rath, Oberstallmeister und Oberstämmerer bei Maria Theresia, vermählt seit 1714 mit Marie Antonie, ber Tochter seiner Stiesmutter aus ihrer ersten Ehe mit bem Retter von Wien, gestorben 1743.
- 3. Graf Otto Gunbader, geboren 1720, Geheimer Rath und Rämmerer, feit 1736 burch feine Schwester Schwager bes nachmaligen Fürsten und Staatskanzlers Raunis, vermählt mit einer Gräfin Breuner, gestorben 1760.
- 4. Graf Frang Gunbader, geboren 1747, taiferlicher Rammerer, vermählt mit einer Grafin Reipperg, gestorben ?
- 5. Graf Anton Gunbader, geboren 1776, faiferlicher Rammerer und Generalfelbwachtmeister, zweimal
  vermählt, erst mit einer Grafin Esterhazy, bann mit
  einer Tochter bes letten Fürsten Kaunit, gestorben
  1842. Ihm folgt sein Bruber:
- 6. Graf Carl, ber jetige Inhaber bes zweiten Majorats Efchelberg, geboren 1777, kaiserlicher Rammerer, bem aus seiner ersten Che mit Marie Grafin

Collorebo ein einziger Sohn, ber Erbe Graf Camillo 1804 geboren worden ist; die zweite Gemahlin
ist eine Freiin von Luczensky und hat keine Kinder
geboren. Der Erbgraf Camillo hat sich ebenfalls zweimal vermählt, mit einem Fräulein von Steinmet,
die im Kindbett stard, mit wieder einem einzigen Sohn,
der auch Graf Camillo heißt; die zweite Gemahlin,
Gräfin Thürheim, hat wieder keine Kinder geboren,
dergestalt, daß auch diese grässiche Linie auf nur sechs
Augen steht: ihr aber wird wahrscheinlich einmal der
gesammte Besth des Hauses Starhemberg zusallen.

### Befis:

1. in Deftreich: bie brei Erblanbmarfcall-Amts-Berrichaften Dber-Ballfee in Dberöftreich und Senftenberg und Bobing in Unteroftreich, im Befit feit 1717 burch ben Dinifter Gunbader Thomas; bie 11 Majoratsberrichaften Efchelberg in Oberöftreich, mit Lichtenbag vereinigt, erworben von Graf Conrab Balthafar, † 1687, Pottenborf, ein berühmtes altes Schloß in Unteröftreich, einft bem Rabafty, bem "Crofus von Ungarn", zuftanbig; ferner: Greifenberg, mit Reichenftein vereinigt, Rottened, Freiftabt, mit Schloß Sauß vereinigt. Beigeleborf (fammtlich von bem Dinifter Gunbader Thomas, + 1745, erworben), Bergheim (1810 erworben); enblich ber Schaumburger hof in Bien (Fibeicom= miß) u. s. w.

- 2. in Ungarn: Biefegrab, Satvan (burch ben Dinifter Gunbader Thomas erworben) u. f.m.
- 3. Besit ber jungften henrici'schen hauptlinie Starbemberg, bie, wie erwähnt, gleich ber fürstlichen Linie auf nur noch zwei Augen feeht, bes alten über 80jährigen unvermählten Grafen heinrich, Besiter bes henrici'schen Majerate, eines Urgroßnessen bes Siegers bei Saragosfa Grafen Guibo:

in Destreich: bie Primogeniturgüter Bilbberg, mit bem Königezimmer, bie älteste Bestung, seit 1198, Lobenstein, im Besit seit 1875, Riebegg, im Besit seit 1411, Auhos, mit einem großen Garten, im Besit seit 1692, Auerberg und Reichenau, im Besit seit 1750, Haagen, im Besit seit 1764, sämmtlich in Destreich ob ber Enns, und bie Majoratsherrschaften Gut Mühlgraben und Langmenzersborf in Destreich unter ber Enns, an ber Wien-Stockerauer Eisenbahn.

Das haus Starhemberg gehört zu ben reichst possessionirten ber Monarchie: unter andern bestet es die herrlichkeit, 90 eigenthümliche rittermäßige Lehne und zwar mehrere in viele ber vorzüglichsten häuser zu verleihen. Das Starhemberg'sche Freihaus in Wien faßt die Bevölkerung mancher kleinen Residenz, 2000 Seelen. Das Geschlecht hat fünf Generalfeldmarschälle gestellt und barunter zwei, wie Graf Rübiger, ben Retter von Wien, und Graf Guido, den Sieger bei Saragossa (von ber jüngeren henrici-Linie, gestorben

1737); zwei Minister, ben Finanzminister Graf Gunbader und ben Conferenzminister ersten Fürsten Georg und vier Gesandte, zwei nach London, wovon ber lette ein sehr schlimmer war, einen nach Paris, ben Fürsten, ber bas wichtige Bersailler Bündniß schloß, einen nach Stockbehr, ben Propheten.")

Rigga, 24. Marg 1858.

<sup>\*) 3</sup>ch muß ausbeitstich bemerten, bag bas Manuscript bieser Geschichte ber Stanbesberren Deutschlands bereits im herbste 1856 in die hande meines herrn Berlegers gelangt ift und baß es mir beshalb unmöglich war, bie zwischen 1856 und 1858 im hause Starhemberg mög-licherweise eingetretenen Beranderungen nachzutragen.

## XIII. Pas fürstliche Haus Trautmannsdorf.

1602 im nieberöftreichischen herrenftanb aufgenommen. 1623 Reichsgrafen.

1631 unb 1778 Reichestanbicaft im fcmabifden Grafencollegium.

1806 Reichsfürften (bie lettcreirten).

Rochmale ein Ministerialgeschlecht aus ber Steiermart. Biergehn Trautmanneborf'iche Leichen auf bem Schlachtfelb ber Otteles Schlacht 1278 und zwanzig auf bem von Mühlberf-Ampfing 1332. Deltor Trautmanneborf, ber traute Leibensgefährte bes gefangenen Raisers Friedrich von Destreich. Much bie Trautmanneborfe anderthalb Jahrhunberte Protestanten. Der erfte Mamelud und Reichsgraf, ber sont sehr respektable Max Trautmanneborf, der Optomat des Prager und westphälischen Friedens. Erwerdung der Perle aus der Ballen ftein'schen Bente. Der lettereirte beutsche Reichsfürft.

Das haus Trautmannsborf ift wie bie baufer Starbemberg und Binbischgraß ein fteirisches Ministerialgeschlecht: bas Stammhaus gleiches Ramens liegt ohnsern ber ungarischen Grenze im Gräper Rreise.

Das haus widmete frühzeitig dem hause habsburg seinen Degen: nicht weniger als 14 Trautmannsborse sielen in einer Schlacht, der Schlacht auf dem Marchfelbe, Rudolfs von habsburg gegen Ottocar von Böhmen, 1278, und 20 von 23 sielen in der Schlacht bei Mühlbors-Ampsing Friedrichs des Schönen von Destreich gegen Ludwig von Baiern, 1322: in der Gesangenschaft des ersteren zu Trausnit war hector Trautmannsborf der traute Leidens-geführte.

3m 16ten Jahrhunbert theilte sich mit ben Göhnen bes naheren Stammvaters Davib Trautmannsborf bas haus in bie beiben noch blühenben Linien:

- 1. in bie Friedrichslinie, bie in einem Zweige jest fürftlich ift und noch in einem andern gräflichen Zweige blüht, ber aber nur noch auf zwei Augen fteht.
- 2. in die hartmannslinie, die lange Zeit proteftantisch blied: Job hartmann, der Stifter zu Topenbach, damals noch nicht im herrenstand, erst im Ritterstand
  von Riederöftreich, erscheint in den von Raupach mitgetheilten Aften der Rirchenvisitation in Destreich vom Jahre
  1580 und nach den von von Metern herausgegebenen
  westphälischen Friedenshandlungen, und noch 1647 erscheint
  ein Max Trautmannsborf mit zwei Söhnen unter den
  Protestanten von Riederöstreich. Letterer convertirte
  sich aber bald darauf, 1652, mit seiner herschaft Prugg
  an der Leitha, die seht dem hause harrach gehört.
  Auch diese grässiche hartmannslinie steht nur noch auf
  vier Augen.

Unter Raifer Rubolf II. erft, im Jahre 1602, warb bas Geschlecht in ben herrenftanb von Nieberoffereich aufgenommen.

1. 2. Des Stiftere ber jest in einem Zweige fürft. liden Kriebriche-Linie, Gobn mar Dat Trautmanneborf, ber berühmte Diplomat bes Bofabrigen Rrieges, ber 1635 ben Prager und 1648 ben weftphälischen Frieben als faiferlicher Pringipal = Commiffar folog, ein großer und haflicher, aber ernfter und wurbevoller Mann, ber bas Erzhaus Deftreich mit felbft von ben Reinben, ben folimmen Schweben und ben noch ichlimmern Frangmannern, anerfannter Rechtlichfeit in bem ichweren Kriebenswerte, in welchem es fo viele und fich fo wiberfprechenbe Intereffen an berudfichtigen gab, vertrat unb 1650 ale Raifer Ferbinanb's III. Dberftbofmeifter und Webeimer Rathebirector ftarb. es, ber fich querft convertirte und 1623 Reichsgraf 1631 erhielt er Git und Stimme auf bet fdmabifden Grafenbant. Mus ber Ballenftein'. fden Bente fiel ibm bie Perle, bie große ebemals Smircgidyiche Berrichaft Bitidin, bie ber Frieblanber zu feiner Refibeng gemacht batte, zu und bas Lobtowit-Daffenftein'ide Dorfdau ober Bifdof Beibe Berrichaften befitt bie Ramilie noch gegenwärtig in Bohmen und es gablen wegen biefer bamals erft erworbenen bobmifchen Befibungen bie Trantmanneborf fogar ju ben acht erften unb alteften Familien Böhmens nach Deftreiche Billen, bas bie gange bobmifche Beichichte vor bem Prager Blutgericht.

bas bie Reger nieberwarf, negirte. \*) Bieber verloren bagegen gingen bie bei ber kaiserlichen Occupation Würstembergs bem Minister zugefallenen herrschaften Weinsberg und Neustadt am Rocher. Folgten bem berühmten Minister und westphälischen Friedens-Prinzipal-Commissar von Sohn zu Sohn, fämmtlich wenig berühmte Trautmannsborfe:

- 3. Graf Abam Matthias, geboren 1617, ge-
- 4. Graf Rubolf Bilbelm, geboren 1646, geftorben 1689.

Deffen jungerer Bruber war ber Stifter bes graflichen Zweigs ber Friedrichs-Linie.

- 5. Graf Johann Joseph, geboren 1676, Rammerer und Reichshofrath, geftorben 1718, vermählt mit einer Grafin Paar.
- 6. Graf Franz Nortbert, geboren 1705, talferlicher Rämmerer und Geheimer Rath und Oberhofmeister ber Erzherzogin Marie Elisabeth: er erhielt
  ben Bließorden und wurde 1778 wieder auf der schwäbischen Reichsgrafenbant eingeführt. Er starb 81 jährig
  1786, zweimal vermählt, erst mit einer Gräfin von
  Gavre, dann mit einer Perberstein. Sein Sohn
  von der zweiten Gemahlin:
- 7. (1.) Graf Ferbinanb, geboren 1749, wer taiferlicher Rammerer und Geheimer Rath, Gefanbter in Regensburg, Mainz und zulest bevollmächtigter Minister in Bruffel, unter bem ber Aufstanb gegen Raifer 30-

<sup>\*)</sup> Siebe öffreichifde Dofgefdichte Banb 4, Seite 288.

febb II. jum Meufersten tam, fo baf er aus bem ganbe flieben mußte, boch ertheilte ibm Joseph noch 1789 ben Blieforben. Er fungirte bis 1795 als hoffanglet im nieberländischen Departemeut zu Bien. In biefer Beit, 1790, hatte ber Graf Ferbinand von bem tief verschulbeten Saufe Caftell-Remlingen bie fleine Berrichaft Umpfenbach bei Miltenberg am Dain im Speffartgebirge an fich gebracht, bie reichsunmittelbar 3m Jahre 1806, gang furg por Reiches-Thorschluß, erbob ibn Raifer Stang noch nach bem Recht ber Erftgeburt auf biefes gang fleine Reichsterritorium, bas gur gefürfteten Graffchaft erhoben murbe, wie bereinst bie auch gang fleine gefürstete Graffchaft Thengen bei Schaffhaufen fur bie Auersperge, jum Reichsfürften: biefer Trautmanneborf mar ber lette beutiche Reichsfürft, ber creirt morben ift. Spater fam bies gang fleine, ferngelegene Reichelanb wieder ab und gehört jest ben Fürsten von Lowenftein. Der erfte Kurft Trautmanneborf ftarb 1827. 78 Jahre alt. Er batte fich feit 1772 mit Caroline, eine ber neun Tochter bes gurften Rubolf Collorebo, bes fplenbiben Reichspicekanglers und ber galanten Babriele Starbemberg, ber Liaifon bes ungetreuen Gemahle ber großen Raiferin, vermabit.

8. (2.) Folgte fein Sohn, Fürft Johann Repomut, geboren 1780, wirklicher Geheimer Rath, Rammerer und Oberstallmeister, feit 1801 mit Philippine, Tochter bes Oberhofmarschalls Landgrafen Joachim Egon von Fürstenberg, vermählt und burch sie Schwager bes berühmten Reitergenerals Kark Johann

Liechtenftein, geftorben, erft 54jahrig 1834; feine Bittwe lebte noch vor Rurgem.

Sein sungerer Bruber Graf Joseph, vermählt mit einer ungarischen Gräfin Karolyi, war bis 1849 Gesandter in Berlin und hat einen Sohn, ber als Gesandtschaftssecretair zu London fungirte, und brei Töchter.

9. (3.) Folgte wieber Fürst Johann Repomut's Sohn, ber jest regierende britte Fürst Trautmannsborf, Ferbinand, geboren 1803, kaiserlicher Rämmerer, seit 1841 mit Marie Anna, ber schönen Tochter
bes Fürsten Carl Liechtenstein, Inhabers bes zweiten
Rajorats und kaiserlichen Oberhosmeisters, vermählt,
bie 1845 ben Erben Graf Carl geboren hat; außerbem vier Töchter. Bon bes Fürsten Carl beiben
Schwestern ist Marie Anne Mutter bes jest regierenben Fürsten von Dettingen-Wallerstein und bie
zweite, Caroline, Gemahlin bes wie bekannt höcht
und vortheilhaftest einflußreichen ersten General-Abjutanten bes jungen Raisers, Grasen Carl Grünne.

### Befip:

1. in Böhmen: 15 stattliche herrschaften: Gitschin, mit bem von Wallenstein erbauten
prächtigen Schlosse, Aulibis, Rumburg, Rabim,
Pesta, Czotesch und Sobschis im Bibschower
Rreise und die herrschaften horschau-Teinis, Taschlowis, Zetschowis, Puslis, Postowis, hostau, Wibrowa und Weißmühl im
Rlattauer Rreise.

2. in Oberöftreich: Die Berrichaften ball und Oberwaltereborf.

Der Bundesbeschluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigfeit.

Bohnsit: Wien, wo bie Fürsten Trausmannsborf in bem berühmten Cavalier-Biertel, wo bie Paläste ber Aristofratie von Destreich in bem engen Binkel zwischen Burg, Bastei und Freiung stehen, neben ben Liechtensteinen, Starhembergen, Collorebo's, Esterhazy's, Harrach's, Schinborn und Festetics ebenfalls ihren Palast haben.

Einfanfte:?

Wappen: In einem von Roth und Silber fentrecht getheilten Schilbe eine Rofe von gewechfelten Tincturen.

Motto: "Halt' Maaß!"

### XIV. Das Haus der Grafen Harrach.

1552 Freiherren.

1566 im nieberöftreichischen und 1577 im bohmischen Berrenftanb aufgenommen.

1616 Grafen.

1627 Reichsgrafen mit Sit und Stimme im schwäbischen Reichsgrafencollegium.

Abstammung bes Geschlechts aus Bohmen, es wird aber erst 1877 in ben böhmischen herrenstand ausgenommen. Ein Bischof Sarrach von Gurf und Freisingen. Der Oberhosmeister bes löblichen Raisers Max II., Leonhard ber Aeltere von harach, ber erste Freihrer und ber Geheime Rath bes nicht löblichen Raisers Rudolf II., Leonhard ber Jüngere. Seine beiden Söhne Sitster ber noch blühenden zwei Linien, ein britter Sohn Carbinalerzbischof von Prag nach ber weißen Bergschlacht. Die brei Schwestern bieser brei Brüder: die Gemablin des Friedländers, die besten Betters und Ersen Max Malbstein und die Gräfin Terzty. Reine Mameluden. Der Schwiegersohn bes großen Favoriten bes bigotten Raisers Ferbinand II. Der berühmteste Parrach'sche Gutsunterthan: handn. Ein "hosmusitgraf" harrach. Die jüngere Linie Harrach hat mehr Rotabilitäten gestellt,

namentlich die beiben berühmten spanischen Gesandten vor Ausbruch bes spanischen Erbfolgekrieges, einen Erzbischof von Salzburg, den Grafen Ferbinand, den Diplomaten bes Dresdener Friedens mit Friedrich dem Großen und Gründer der Leinensahriten und Blech- und Eisenhütten auf der mährischen herrschaft Janowis, der auch das jest gräflich daugwis'sche Ragioratsgut Ramiest bei Olmüg besag, serner den Erwerber der jest Waldburg-Beil'schen Derrschaft Luftnau im Borarlbergischen durch beirath mit einer Erbgräfin hohenems Grafen Franz Xaver, endlich die Fürstin Liegnis. Deren Bruder ist der zum evangelischen Graf ber jüngeren Linie, Graf Franz Ernst, einer der hervorragenden Industriellen des Kaiserstaats. Ansehnlicher Gütercomplex und ansehnliche Linnen- und Battistsabriken, Blechbütten, Eisendammer zu. in Böbmen und Rabren.

Das haus harrach leitet feinen Ursprung ber aus Böhmen, im 13ten Jahrhunbert follen fie fich in Destreich angefauft haben, im 14ten Jahrhunbert gab es einen Bischof Paul von harrach von Gurt in ber Steiermark, ber später Bischof von Freisingen wurde.

Der erste notable Herr bes Hauses ist Leonhard ber Aeltere, Obersthosmeister bes vortrefflichen Raisers Maximilian II., gestorben vor seinem Herrn, ber 1576 mit Tobe abzing, seit 1552 Freiherr und seit 1559 mit bem Oberst-Erblandstallmeisteramt in Destreich bebacht und seit 1566 unter bie Herren von Nieberöstreich aufgenommen: er besaß schon bie erheirathete Stammherrschaft Rohrau im Lande unter ber Enns, an der Leitha an der ungarischen Grenze, die das Geschlecht noch hat und wo der berühmte Haydn geboren wurde.

Folgte fein Sohn Leonhard ber Jüngere, Be-

heimer Rath bei bem schlimmen tollen Raiser Rubolf II., 1577 erft in ben böhmischen herrenstand aufgenommen, gestorben 1597.

Folgte wieber sein Sohn Carl, geboren 1570, ber Rämmerer und Geheimer Rath bes bigotten Raisers Ferbinanb II. war; von biesem warb er 1616 zum Grafen und 1627 zum Reichsgrafen mit Sit und Stimme als Personalist im schwäbischen Reichsgrafencollegium erhoben. Im Jahre 1628 starb er bereits.

Seine Söhne Leonhard Carl und Otto Friedrich stifteten die zwei noch blühenden Linien, die ältere
und die jüngere Linie des Hauses. Ein dritter Bruber Ernst Abalbert ward 1622, nach der weißen Bergschlacht Erzbischof von Prag, 1626 Cardinal und starb
1667. Bon den brei Schwestern dieser brei Brüber
war Marie Isabelle die Gemahlin des Friedlanbers, Catharine die seines Betters und Erben Max
und Maximiliane die des mit Ballenstein in Eger
ermordeten Grasen Terzty.

So viel bekannt ist — es ist aber nicht viel bekannt — ist bas ganze Geschlecht harrach ganz besonders baburch ausgezeichnet, baß es wie bie Lobkowiß in ber zum Dank bafür gefürsteten Linie und bie
Schwarzenberge in ber ebenfalls zum Dank bafür
gefürsteten Linie immer treu katholisch geblieben
ist; erst ganz neuerlich hat Preußen einen Convertiten
harrach gemacht in bem Bruber ber Kürstin Liegnis.

### 1. Die ältere Linie Barrach.

- 1. Stifter berfelben mar Graf Leonhard Carl, ber Oberhofmarschall Raifer Ferbinanb's II. und mit einer Tochter von bessen hochbetrautem Favorit Eggenberg vermählt mar. Folgten von Sohn zu Sohn:
- 2. Leonhard Ulrich, geboren 1621, kaiferlicher Rammerer.
- 3. Ernft Anton Bengel, geboren 1665, faiserlicher Rammerer und Geheimer Rath; zweimal vermählt, mit einer Derberftein und einer Gilleis.
- 4. Carl Anton, geboren 1692, faiserlicher Rämmerer, Geheimer Rath, Generalfelbmarschall-Lieutenant und Obristhof= und Lanbjäger-, auch Obristhoffalkenmeister, vermählt mit einer böhmischen Buquon, gestorben unter Maria Theresia 1758. Er starb mit bem Ruhme, bessen er freilich sich nicht bewußt geworben ist, einen ber berühmtesten Deutschen unter seinen Gutsunterthanen zählen zu können: im Jahre 1733 hatte bie Harrach'sche Herrschaft Rohrau ben trefflichen Danbn probuzirt.
- 5. Frang Anton, geboren 1720, faiferlicher Rammerer, vermählt mit einer Grafin Faltenhann, geftorben 1768.
- 6. Carl Leonhard, geboren 1765, kaiserlicher Rämmerer und "Hofmusikgraf", vermählt mit einer Italienerin, Gräfin Maraviglia-Crivelli, gestorben 1831: er hat seinen berühmten, nicht so hoch betitelten musikalischen Gutsunterthan noch 22 Jahre überlebt.
- 7. Anton, ber jest regierenbe Graf ber alteren Linie, geboren 1815, biente früher in ber Armee unb

ift unvermählt geblieben. Er hat einen ebenfalls unvermählten Bruber Alois, ber noch in ber Armee bient, und sieben Schwestern, von benen brei verheirathet find, an einen Grafen von heuffenstamm, einen Baron Borsch und einen Baron Grabe. Die Linie steht auf nur vier männlichen Augen.

Befit: Die Graffchaft Rohrau in Unteröftreich an ber ungarifchen Grenze.

### 2. Die jungere Linie Barrach.

Diese Linie hat berühmtere Namen auszuweisen, als bie Rohrau-Linie, bie nur ben berühmten Gutsunterthan stellte: bie jüngeren Harrach produzirten namentlich gleich bem Geschlechts ber Fürsten Starhemberg, eine Reihe von namhaften Diplomaten, außerbem bie morganatische Gemahlin eines Königs von Preußen.

- 1. Stifter biefer Linie war Graf Otto Friebrich, gestorben 1649. Sein Sohn und sein Enkel
  waren bie berühmten beiben spanischen Gesandten vor Ausbruch bes spanischen Erbfolgekriegs,
  beren Personalien die östreichische Hofgeschichte ) enthält,
  wo namentlich erzählt ist, wie sie so gar wenig aus
  Beldmangel ober vielmehr aus Geiz vom östreichischen
  Cabinet unterstügt wurden.
- 2. Graf Ferbinanb Bonaventura, geboren 1637, ber Sohn bes Stifters ber Linie, ging zuerst 1665 als Gesandter nach Madrid, bann 1669 nach Frankreich und 1698 nochmals nach Madrid, endlich

<sup>\*)</sup> Band 6, Seite 13 ff. ... Rieine beutsche Bofe. VIII.

1699 warb er Obersthafmeister beim Kaiser Leopold I. Er war mit einer Gräsin Lamberg vermählt und ftarb 1706, als er eben im Carlsbaber Babe seine burch bie biplomatischen Leiben und Freuden angegriffenen Leibstärfen wollte, Chiaprig. Folgte sein Sohn, ber bem Bater nicht gleich kam:

3. Graf Alops Thomas Raymund, geboren 1669. Er ging an seines Baters Statt 1698 nach Spanien, wo er bis zum Ausbruch bes Krieges blieb, wurde bann Bicetönig in Reapel bis zum Jahre 1733, barauf endlich Geheimer Conferenzminister. Er war breimal vermählt, zuerst mit einer Gräfin Sternberg, bann mit einer reichen verwittweten Gräfin Thun, gebornen Gräfin Tannhaufen, und zuleht mit einer verwittweten Gräfin Gallas, gebornen Gräfin Dietzichstein. Er starb 1742, 73fährig.

Bon bieses zweiten spanischen Gesandten jüngeren Brübern mar einer, Franz Anton, Bischof von Wien, wurde 1709 Erzbischof von Salzburg und ftarb 1727, und ber andere, Johann Philipp, war Landcomthur bes beutschen Ordens in Destreich, Generalselbmarschall und hoffriegerathspräsident.

4. Folgte bes Gesanbten Sohn aus ber zweiten Che mit ber reichen Grafin Thannhausen, Graf Friedrich, geboren 1698; er war Raiser Carl's VI. Geheimer Rath und Rammerer, Gouverneur in ben Rieberlanden, bühmischer hoffanzier, zulett Conferenz- und erster Finanzminister und Gesanbter beim Dreebener Frieden mit Friedrich bem Großen von Preußen. Seine Gemablin war feit 1719 eine Tochter bes Für-Ben Florian von Liechtenstein. Er ftarb 1749.

Gein jungerer Bruber Ferbinanb, geboren 1708, war faiferlicher Gebeimer Rath, Befanbter im Saag. bann Gouverneur ber Lombarbei und julett Reichshofratheprafibent und Reichsconferengminifter: Er ift ber Grunder ber Linnenfabrifen und ber Blech- und Gifenbuttenwerte auf ber mabrifchen herrichaft Janowis. Er war zweimal mit zwei gang naben Bermanbten vermablt, querft mit einer Tochter feiner Stiefmutter aus ibrer erften Che mit bem Grafen Gallas unb bann mit feiner Nichte Rofe, ber Tochter bes Grafen Frieb-Er ftarb 1778 mit hinterlaffung einer einzigen Tochter, bie an ben vierten Rurften Rinoty vermählt wurde, fie mar Erbin ber herrichaften Ramieft unb Rabenftein in Mahren. Ramieft bei Dumus faufte ber Finangminifter Daugwit und ftiftete barauf ein Majorat.

Sein jüngerer Bruber (ein Zwilling), geboren 1732, Franz Kaver, ward öftreichischer Generalselbmarschall-Lieutenant und commandirender General in Italien. Er war mit ber Erbtochter bes letten schwäbischen Grafen von hohenems vermählt und durch seine Erbtochter kam bie herrschaft Luftnau im Borarlberg'schen an das haus Balbburg-Zeil.

5. Folgte bes Grafen Friedrich Sohn, Graf Ernft, geboren 1723, kaiferlicher Beheimer Rath und Rammerer. Er war feit 1754 mit einer Tochter bes sechsten Fürsten Carl Mar von Dietrichstein versmählt und ftarb 1783.

- 6. Folgte wieber Graf Ernft's Sohn, Graf Johann, geboren 1756, vermählt seit 1782 mit einer Tochter bes Fürsten Carl Liechtenstein, gestorben 1829. Er ftarb ohne Erben; barauf folgte sein jungerer Bruber:
- 7. Graf Ernft Chriftoph, geboren 1757, feit 1794 mit einer Grafin Dietrichftein vermählt, geftorben 1838. Folgte ihr Sohn:
- 8. Graf Franz Ernft, ber jest regierenbe Graf ber jüngeren Linie, geboren 1799, kaiserlicher Rämmerer, vermählt seit 1827 mit einer Tochter bes Fürsten Ferbinanb Lobkowis, bie 1828 ben Erbgrafen Johann und außerbem noch einen Sohn Alfred geboren hat. Graf Franz Ernst ist einer ber hervorragenbsten Industriellen bes Kaiserstaats, ber in Böhmen und Mähren bebeutenbe Fabriken besitt.

Bon bem sungeren Bruber bes Baters bieses regierenden Grafen Franz Ernst, bem 1841 gestorbenen, in erster Ehe mit einer Freisin Raysky und in zweiter mit einem burgerlichen Fraulein Sauermann vermählten Grafen Ferdinand Harrach wurde aus ber ersteren Ehe im Jahre 1800 eine Tochter Auguste geboren, die sich im Jahre 1824 als Fürstin von Liegnis morganatisch mit König Friedrich Wilhelm III. von Preußen vermählte, der sie im Töpliger Babe kennen gelernt hatte. Sie hat noch einen Bruder Carl, k. k. hauptmann und herr von Rosnochau in preußisch Schlesten, der ganz neulich, 1856, in Reapel in der preußischen Gesandtschaftstapelle zur evangelischen Religion übertrat und ber einen Sohn

hat von feiner erften Frau, einer Gräfin Seblnigty; bie zweite ift eine Freiin von Pfifter.

Befit ber Grafen harrach jungerer Linie:

- 1. in Deftreich: bie brei herrschaften Prugg an ber Leitha an ber ungarischen Grenze, mit Schloß und schönem Garten, Stauff und Aschau.
- 2. in Böhmen: bie F.-C.-Gerrschaft Starkenbach im Königingräßer Kreise (an 37,000 E.), und die drei Allobial-Herrschaften Schludenau im Leitmeriger Kreise (über 20,000 E.), hart an der sächsischen Grenze, Sadowa (an 8000 E.) und Steger (2 bis 3000 E.), zusammen fast 70,000 E.: auf diesen böhmischen Herrschaften sind sehr ansehnliche Linnen- und Battistfabriken.
- 3. in Mahren: bie herrschaft Janowip mit ben Blech- und Gifenhüttenwerten und Linnenfabriten.
- 4. in Ungarn: bie Berrichaft Parnborf.

Wohnsit ber Grafen harrach: Wien, wo ihr Palaft neben ben anbern Palaften ber öftreichischen Ariftokratie im Cavalierviertel fteht.

Bappen: Drei silberne, ein Rreuz formirenbe Strauffebern in rothem Schilbe.

# XV. Das Haus der Grafen Königsech.

Siehe Mebiatifirte Burtembergs.

## XVI. Das Haus der Grafen Auefstein.

1602 Freiherrn und im nieberöftreichischen herrenftanb aufgenommen.

1634 Reichsgrafen.

1737 Personaliften im fdmabifden Reichegrafencollegium.

Tyroler - Abstammung. Der Stammvater ein hauptpatron ber lutherischen Schwärmer. Der erfte Ramelud und Reichsgraf Lubwig Ruefstein, Gesandter an die Pforte und Landeshauptmann
in Oberöftreich. Sonderbares Gelübbe bieser ehemaligen "Säule
ber lutherischen Kirche", alle feine Kinder mit dem Ramen "Gott"
au benennen. Ein Gottbilf Ruefstein Jefut. Sieden anderweite "Gottbenannte" Söhne. Aussterben dieser "Gettbenannten"
Linie, die blübende enthält nur noch "Seraphbenannte". Ein
Obrift-Pof-Muste- und Spielgraf Ruefstein, der Bater bes früheren Gesandten in Dredden, jehigen Oberdofmarschalls in Wien.
Franz Seraphicus Ruefstein. Der "öhreichische Stolus" und
bie Orthographie dieses Seraphicus.

Das hans Anffftein, ober wie es fich jest wieber schreibt, um recht alt zu erscheinen, Ruefftein, stammt aus Tyrol, ift also rein beutscher Abkunft, ba in Tyrol wie in Salzburg nie Sclaven sich angesiebelt haben. Es giebt bekanntlich noch eine herrschaft Ruffftein in Tyrol mit ber bekannten Festung.

Bu Enbe bes 13ten Jahrhunberts erscheint ein hans Ruefsteiner als Landmann in Niederöstreich, wo er die später gräflich Dietrichstein'sche herrschaft Spip, und Feinfeld, bas nachher an das Ruffstein'sche Majorat Greillenstein kam, besaß.

3m Befit biefes Greillenftein mar bans Georg Rufffteiner, ein herr ber bie Reformation eifrig, fogar febr eifrig, ja vielleicht allzu eifrig angenommen hatte, wie fo viele öftreichische Abelegeschlechter, er wirb unter ben über hundert evangelischen Familien aufgeführt, bie nach verwilligter freier Religionsübung Raiser Darimilian II. bei ber 1580 angestellten Rirchenvistation augegen waren, beren Acten von bem hamburgifden Daftor Raupach in feinem "evangelischen Deftreich" mitgetheilt finb. Der Stammvater ber erlauchten Rueffteine war wie ber Stammvater ber burchlauchtigen Starbem= berge, ein hauptpatron ber Schwärmer, ber flacianischen Prebiger, bie viele öftreichische Abelsgeschlechter bamals auf ihren Berrichaften begten und pflegten und bie bie evangelische Rirche in Destreich bem Ruin entgegengeführt haben. \*)

Im Jahre 1602 unter Raifer Rubolf II. wurde biefer Sans Georg Ruffsteiner Freiherr und in ben herrenstand Rieberöstreichs aufgenommen; er ftarb inmitten bes Bojährigen Rrieges 1630. Seine beiben

<sup>\*)</sup> Siehe öftreid. Pofgeschichte, Bb. 4, 6. 209 ff.

Sohne, Sans Jacob und Sans Lubwig, haben bie beiben Linien, bie ältere Greillenstein'iche und bie füngere in Destreich ob ber Enns gestiftet: jene blüht noch, lettere, bie sich sehr auffallend curios notabel gemacht hat, ist 1750 wieber erloschen.

- 1. Die 1750 wieder erloschene jungere Linie Ruffftein in Deftreich ob der Enns.
- Der Stifter biefer Linie mar ber in ber öftreichischen Dofgeschichte") mit feinen Personalien aufgeführte Convertit und erfte Graf feines Befdlechte, ber biegfame Dans Lubwig Ruefftein, welcher, wie bas alles ber Samburger Paftor urfunblich berichtet, früher, ale bie Protestanten bie überwiegenbe Dacht in Deftreich batten, für eine "Saule ber lutherischen Rirche" galt, beshalb auserwählt murbe, bie brobenben Schreiben ber au horn und Ret 1620 por ber Schlacht am weißen Berge versammelten Stanbe Rieberöftreiche an Ferbinanb II., ale welcher bie Gulbigung von ihnen begebrte und an beffen "bigige bofe Rathe" ju überbringen. Der Rueffteiner erhielt aber von biefen refoluten Rathen eine febr energische Resolution, beren er fich mabricheinlich nicht verseben batte, mit ber Beifung, Bien "bei fcheinenber Sonne" ju verlaffen. Er wurbe in bie Acht erflart, worauf bie anderweiten Qualitäten biefer "Saule ber lutherischen Rirche" jum Borfchein famen. ichlaue Rueffteiner fprang um, bie Gaule bog fich. Er machte bereits 1621 beimlich feinen Frieben mit bem

<sup>\*)</sup> Banb 4, Seite 221-226.

Raifer, warb begnabigt und niebersftreichifder Regimentsrath und endlich 1627, in bem entscheibenben Jahre, wo ber lette Termin ber Abelsberren Deftreiche jur Converfton ober Emigration gefett murbe, trat er in ben Schoof ber allein felig machenben Rirche gurud. 1628 warb er barauf jum Befanbten an bie Pforte ernannt, fehrte 1629 jurud, marb 1631 Lanbeshaupimann in Deftreich ob ber Enne und 1634 mit ber großen Ravorbezeugung ber bftreichifchen Convertiten bebacht, er warb gum Reichsgrafen gemacht. Dieser Mamelud Rarb 1657 ale faiferlicher Gebeinner Rath und Ram-Erft war er ein protestantifder Schwärmer gewefen und fvater warb er ein fatholifder Schwarmer. um ber bigotten faiferlichen Dafeftat, bem unvergeflichen Ferbinanb II., fo recht auffallend ju gefallen. Geine erfte Gemablin batte ibm fünfgebn tobte Rinber bintereinander geboren und bei ber Bermablung mit ber zweiten, einer Grafin Stubenberg, that er bas Belübbe, allen Göhnen, welche ibm Gott von biefet zweiten Gemahlin ichenten und am Leben erhalten wolle, ben Ramen "Gott" in ber Taufe geben gu laffen. Demaufolge warb ber Erftgeborne, 1625, fünf Jahre nach ber weißen Bergichlacht geboren, "Gotthilf" benannt: er warb Refuit und als er Die erfte Meffe las, ministrirte ibm fein 70fabriger Bater. Die fieben anbern Göbne, bie ber erfte Graf Ruefftein binterließ, biefen Lobegott, Chregott, Dienegott, Preifegott, Gotthilf, Gotttreu und Gottwill Ruffftein ober Ruefftein.

Der Stammfortvflanger warb ber zweite Sobn, ber Lobegott Ruefftein. Er ftarb unter Raifer Leovolb I. 1679 und batte wieber feche Gottbenannte Sobne: Liebegott, Dienegott, Traugott, Ebregott und Lobegott und Gottfrieb. Der Erftgeborne Liebegott farb noch unter Raiser Leopold L. und hatte wieber zwei Gobne: Preisegott und Fürchte-Der Preisegott beschloß biefe jungere Linie ber Gottbenanuten Rueffteine: er ftarb 1750 als Beneralfelbwachtmeißer unter ber Raiferin Daria Therefia und bie Guter in Deftreich ob ber Enne, Beibebola u. f. w., fielen an bie Grafen Thurbeim. Beut ju Tage blüht nur noch bie altere Linie jum Greillenftein, wo nicht mehr Gottbenannte, wohl aber noch " Seraphbenannte" vortommen: bas haupt ift fest ber ehemalige Gefanbte in Dresben, Frang "Geraphicus" Graf Ruefftein.

## 2. Die altere Linie ber Grafen Auffstein zum Greillenstein.

- 1. Der Stifter biefer Linie war ber Bruber bes Convertiten und ersten Grafen von ber jüngeren Linie, Dans Jacob, ber 1633, ein Jahr vor ber Grafung, noch als Protestant starb. Seine Nachkommen convertirten sich ebenfalls und burften zur Belohnung nun auch ben Grafentitel führen. Es folgten von Sohn zu Sohn:
- 2. Georg Abam: er erhielt im Jahre 1644 bas Dberft-Erblanbfilberfammeramt in Deftreich.

- 3. Sans Georg, geboren 1645. Er war kaiferlicher Geheimer Rath, stiftete 1696 bas Ruefftein'iche Majorat auf bie Baronie Greillenstein in Nieberoftreich und ftarb 1699.
- 4. Hans Ferbinand, geboren 1686. Er war hinwieberum kaiserlicher Geheimer Rath, Minister bei ben vorberen Reichskreisen, bann östreichischer Hofvice-kanzler und Statthalter in Nieberöstreich und starb 1755 unter Maria Theresia. Er kam auch 1737 als Personalist in bas schwäbische Reichsgrafencollegium und erlebte bas Aussterben ber Gottbenannten jüngeren Linie Ruesstein. Folgte:
- 5. Johann Ferbinanb, geboren 1727. Diese Erlaucht konnte es nur zum kaiserlichen Rämmerer bringen, in welcher Eigenschaft er es war unter Kaiser Joseph II. im Revolutionsjahr 1789 zu Wien starb. Folgte:
- 6. Johann Ferbinand, geboren 1752. Dieser Ruefstein war nicht blos kaiserlicher Kämmerer, sonbern er schwang sich es war ein anderer König in Egypten aufgekommen, ber wußte nichts von Joseph hinwiederum zum Bicepräsidenten der niederöstreichischen Regierung auf und sogar zur Würde, die Joseph billig beseitigt hatte, eines Obrist-Hossewallt- und Spielgrafen. In diesem erhabenen Posten ist dieser Kuesteiner gestorben 1818. Er war wohl verheirathet, seit 1780 mit einer Tochter des Grafen Franz Colloredo-Walbsee, als welcher unter Kaiser Franz IL

lange Zeit höchstbetrauter Cabinetsminister bis zur Ungludsschlacht von Austerlit war. Der Sohn bieses Wiener Spielgrafen ist:

7. Graf Frang " Seraphicus" Ruefftein, geboren 1794 von ber Cabineteminifteretochter, ber Grafin Collorebo. Diefer "Seraphicus" ift feit 1830, wo Se. Erlaucht bereite 36 gablten, mit Grafin Buibobalbine Paar, Schwester bes jest regierenben Für= ften Paar, vermählt, welche 1838 ben Erbgrafen Carl und noch einen Gobn und eine Tochter geboren bat. Diefer Ruefftein mar recht lange Beit Befanbter in Dreeben, wo feine Autographa oft große Erheiterung erzeugten, maagen felbige nicht nur in bem von bem einzigen Friedrich tarirten "öftreichischen Stylus" concipirt maren, fondern auch an orthographischen Be-3m Sturmfahr 1848 batte brechen ftarf laborirten. ber bekannte Agitator Dr. Schütte, ale welcher fogar bon einer bamale unermeglich einflugreichen weiblichen Raiferlichen Dobeit, bie gescheit genug mar, wenigstens in biefer Rategorie ale ebenburtig anerkannt worben ift, einen gar harten Strauß mit ber feberunfertigen Erlaucht und fagte ibr in Dresbener öffentlichen Blattern bie allerfatalften Bahrheiten. Aber ber Berr Graf erbielt fich, wie ber oben erwähnte Fürft Starhemberg in Lonbon, "burch ben Familienzusammenhang" und genügte ichließlich auch wirklich fur ben nicht erbeblichen biplomatischen Poften, ber aber mohl bezahlt Se. Erlaucht maren fur einen boberen Poften, für Mabrib bestimmt, gelangten aber gang neuerlich, 1856, nach Ableben bes Landgrafen von Für ften berg, auf ihre richtige Stelle, indem fie jum Oberhofmarfcall in Wien ernannt wurben.

Befit ber Grafen Auefftein: Die Anefftein'sche Majoratebaronie Greillenstein in Nieberöftreich mit ben herrschaften Burgschleunit, Biehofen, Zagging und bie gräflich Stahlburgischen Lebne.

## XVII. Das Haus der Grafen Schönborn.

1665 Freiherrn.

1701 Reichsgrafen mit Sit und Stimme im frantischen Reichsgrafencollegium.

Ein wie bie Metterniche burch bie beften Rrummftabe Germaniens geförbertes Reichsabelgefclecht, Rheinlanber, Erbichenten und fpater and Erbmarfcalle von Maing, jest gur Creme ber erften Befellichaft Wiens gablenb. Le bon genre und bie mille et mille nuances du mauvais. Der große Rurfurft Lothar Dbilipp von Maing, ber Stifter bes Rheinbundes bes 17ten Jahrbunderts, in beffen Dienft ber große Leibnig ftanb, ber Bruber bes erften Freiherrn von Schonborn. Deffen Sohn, ber erfte Reichograf, ber wieber einen Rurfurft-Ergbifchof gum Bruber und brei Bifcofe ju Gohnen hatte. Die Schonborn'ichen Banten: Solog Peteroberg bei Bamberg, Solog Pommerefelben, ber Dalbergifche hof und die Favorite ju Maing, bas Schlog ju Burgburg und bas Solog Schonborn in Unteröftreid. Erwerbung ber beuffenftamm'ichen und Buchheim'ichen Guter, bes ebemale Ibtolp'ichen Muntatich in Ungarn und ber Dagfelb'ichen Berr-Schaften in Bohmen. Seit 1817 brei neue Linien.

Das Gefchlecht Schönborn gablt, wie bas Gefchlecht Retternich, jum Reichsabel. Wie bie Metterniche ift es ein Rheingeschlecht, aus bem Westerwalb entsproffen, und wie bie Metterniche fam es bauptfachlich burch bie Rirche, burch einige bebeutenbe geiftliche Burbentrager empor: es ftellte zwei Rurfürften zu Daing, barunter einen ber notabelften, bie es jemalen im beiligen romifden Reiche beutfder Ration gegeben bat, brei Biicofe ju Burgburg, amei ju Bamberg und einen au Speier. In Deftreich faßte es erft feit bem fplenbiben Tafelhalter, bem Reichsvicetangler Friebrich Carl Schonborn unter ben zwei letten habeburgern festen fuß, ber nachber Bifchof von Bamberg und Burgburg murbe. Gegenwärtig gebort es ju ben allerangefebenften Baufern Deftreichs, ju ber Creme ber großen Befellschaft im Tein- ober Cavalierviertel Biens, biefer Gefellichaft, bie febr exclusiv ift, fo exclusiv, bag foon ber geriebene Bent von ibr an Rabel fdrieb (19. De tober 1803): "Wien ift ein fturmifcher, oft febr treu-Das, was man le bon genre nennt, loser Ocean. ift vielleicht an feinem Ort fo fdwer von ben mille et mille nuances du mauvais au unterscheiben, ale bier; und mas bas Mergfte ift, Niemand icheint es mit bem Unterschied genau zu nehmen und bennoch tann ber, ber ibn übertritt, gang fest versichert fein, bag er bei bem beffern Theile ber Befellichaft fofort verbammt und verloren ift."

Der Glanz bes hauses Schönborn warb erst spät, später als ber bes hauses Metternich, erst im 17ten Jahrhundert, nach dem 30jährigen Kriege begründet. Johann Philipp, Bischof von Würzburg und Kurfürst von Mainz, war nämlich einer ber größten poli-

tischen geistlichen Kurfürsten bes Reichs, ber Stifter bes Rheinbundes bes 17ten Sahrhunderts, an dessen hof Baron Johann Christoph von Bopneburg als Minister sungirte, ber zu Nürnberg in der Goldlüche bas Genie des großen Leibnit entbeckte und in dessen Dienst auch Leibnit nach Paris ging. Bon seinem Bruder Philipp Erwin Schönborn, der 1665 Freiherr ward, stammt das heut zu Tage in Baiern, Dessen und Nassau, Destreich, Ungarn und Böhmen gar reich possessionierte Geschlecht, das noch in brei Linien blübt.

Philipp Erwin, bem Stammvater, bem Bruber bes großen Mainzer Schönborn, folgte fein Sohn Melchior Friedrich, geboren 1640. Er war Erbschenk bes Stiftes Mainz und kaiserlicher Geheimer Rath, vermählt seit 1668 mit einer Tochter Boynesburg's, bes Ministers seines Oheims. Er ward 1701 zum Reichsgrafen erhoben mit Sip und Stimme im fräuktischen Reichsgrafencollegium und starb 1717. Dieser erste Reichsgraf Schönborn hatte wieder einen Erzbischof-Rurfürst zum Bruder und brei Bischöse zu Söhnen.

Lothar Franz, ber Bruber bes ersten Grafen Schönborn, geboren 1655, wurde erst 1693 Bischof von Bamberg und zwei Jahre barauf Rurfürst von Mainz. Er regierte hier noch 34 Jahre und garberst 1729, 74jährig. Er war ein insigner Baulieb-haber: von ihm ist gebaut worden: bas Schloß auf bem Petersberg zu Bamberg, bas babei liegende schöne Schloß zu Pommerefelben, wo die Gemälbegallerie sich besindet,

ber Dalberg'iche hof zu Mainz und bas berühmte, in ber französischen Revolution zerftörte Lustschloß "Favorite", ber hauptfreubenort bes furfürstlichen hofes zu Mainz.

Bon ben brei Söhnen bes ersten Grafen Schönborn ward ber älteste, Johann Philipp Franz, geboren 1673, im Jahre 1719 Bischof zu Bürzburg: auch er war ein passonirter Bauliebhaber: er erbaute bas splendibeste Denkmal der Schönborn'schen Prachtliebe, bas königlich prächtige Schloß zu Wurzburg, und starb 1724.

Sein Bruber Friedrich Carl, geboren 1674, war erst seit bem Jahre 1705 Reichsvicekanzler in Wien. Er machte eines ber größten häuser in Wien, bessen Train selbst die englische Löwin Laby Montague bewunderte. Auch er theilte die Baupasson seines Geschlechts: er erbaute 1712 bas weitläusige schöne Schloß Schönborn in Unteröstreich. Im Jahre 1725 ward er Bischof von Bamberg, 1729 auch Bischof von Würzsburg und starb 1746.

Der britte Bruber enblich, ber auch geistlich war, Damian Sugo Philipp, geboren 1676, warb 1715 Carbinal, 1719 Bischof von Speier und starb 1722. Ich komme auf bie Personalien bieser sämmtlichen geistlichen Bürbenträger bes erlauchten hauses Schonborn bei ben geistlichen hösen zurud.

Der vierte und funfte Bruber setten bas Geschlecht fort und ftifteten zwei Linien:

1) Schonborn - Reicheleberg - Biefentheib, beibes Schlöffer und herrschaften im gefegneten Fran-

tenlande. Wiesentheid liegt ohnsern ber herrschaften Schwarzenberg und Castell zwischen Burzburg und Bamberg und Reichelsberg noch etwas sublicher, zwischen Main und Tauber.

2) Schönborn - Deuffenstamm. Diese Linie Deuffenstamm, bie jüngere, bie 1801 wieber erloschen ift, nehme ich voraus:

Stifter biefer Linie Beuffenftamm mar ber jungfte ber fünf Sohne bes Stammvatere und ersten Grafen, Graf Unfelm Frang Schonborn, geboren 1681: er mar faiferlicher Rammerer und Webeimer Rath, General ber Cavallerie und Commandirender bes oberrheinischen Kreises. Er befaß Deuffenftamm, eine Berrichaft bei Frankfurt am Main, bie von einer im Laufe bes 17ten Jahrhunderts ausgestorbenen Linie ber in Destreich noch blübenben Grafen von Beuffenstamm, bie Erbmaricalle bes Stifte Maing waren, mit biefem mainzischen Erbmarichallamt angefallen mar. Er ftiftete aus ben bon ben Grafen Buchheim, bie 1695 erlofden, erfauften Butern bie öftreichifden Fibeicommigherricaften Schonborn in Unteröftreich, wo nachher ber Reichevicefangler bas icone, große Schloß baute, erhielt 1718 bas ebemals von biefen Grafen von Buch beim (beren Namen bie Grafen Schonborn annahmen) befeffene Dbrift-Erbtruchsegamt in Deftreich und ftarb 1726, erft 45fahrig. Er hatte fich erft 1717 vermablt mit einer ichmabifden Grafin Montfort, von bem Befolechte, bas 1787 mit bem Befiper von 600,000 Gulben Schulben und ungahliger Uhren ausging.

Folgte fein Gobn, ber zweite und lette biefer jungeren

Linie: Graf Eugen Arang Erwin, ein Doftbumus, fiber fieben Monate nach bes Baters Tobe geboren 1727. Er war faiferlicher Bebeimer Rath und Rammerer und feit 1790 in ber großen Fournée nach Jofeph's IL Tobe auch Ritter bes golbenen Bliefes. Er erwarb 1792 noch bie große ebemals Tötölp'iche Berrichaft Munfatich im tiefen Ungarn, wo bie Rarpathenfestung liegt, mit ben brei gelfenschlöffern aber einanber, bie bereinft bie belbenmutbige Grafin . Tofoly vertheibigte und aus ber nachber ein Staatsgefangniß wurbe, eine Schonbornber öftreichischen Dublietten. Diefer Beuffenstamm befchloß 1801, ba er von zwei Bemablinnen nur Tochter, teine Gobne binterließ, biefe fungere Linie Deuffenstamm. Diefe zwei Bemablinnen waren eine Pringeffin Galm - Galm und Therefe Pringefün Collorebo, eine ber neun Tochter bes Reichsvicefanglere Rubolf Collorebo (Rachfolgere bes fplenbiben Schonborn und eben fo fplenbib, wie biefer) und ber galanten Babriele Starbemberg, mit ber Raifet Frang I. eine feiner bochft gablreichen Liaifons batte.

1. Stifter ber ülteren noch blühenben Linie Schon-born - Reichelsberg - Wiesentheib war ber vorjüngste vierte ber fünf Söhne bes Stammvaters und erften Grafen, Graf Rubolf Franz Erwin, geboren 1677, kaiserlicher Geheimer Rath und Ritter bes golbenen Bließes, gestorben 1754 zu Wiesentheib. Er hatte biese frankliche, wie gesagt, zwischen Würzburg und Bamberg gelegene ehemals gräflich Dernbach'sche Derrschaft Wiesentheib im Jahre 1701, wo bas Geschlecht in ben Reichsgrafenstand erhoben warb, mit seiner

Gemahlin erheirathet, einer verwittweten Grafin Dernbach, gebornen Grafin hatfelb. Begen Biesentheib und wegen ber stiftwurzburgischen herrschaft Reicheleberg führte er zwei Stimmen im franklischen Reichografencollegium.

- 2. Folgte fein Sohn Graf Joseph Franz, geboren 1708, taiferlicher Rammerer und kurmainzischer Geheimer Rath und Biredom zu Aschaffenburg, auch fürstbischöflich wurzburgischer Geheimer Rath, vermählt mit einer Gräfin Plettenberg, gestorben zu Barzburg 1772.
- 3. Folgte wieber sein Sohn, Damfan hugo, geboren 1768, kaiserlicher Geheimer Rath und Maltheserorbens-Chrenritter. Er war mit einer Gräfin Stabion vermählt, erlebte bas Aussterben ber jüngeren, in
  Destreich und Ungarn zu reichem Besty gekommenen Familie Schönborn und starb 1817. Seine brei Sohne
  haben aus bem zusammengebrachten stattlichen Besty,
  zu bem auch noch bie 1794, nach bem Aussterben ber
  Kürsten hatselb älterer Bilbenbergischen Linie, bie
  burch Testament vermachten Allobialherrschaften in
  Böhmen kamen, wieber folgende brei Branchen gebilbet:
  - 1) Die öftreichisch-ungarische, bie fich Schonborn-Buchheim nennt;
- 2) Die frantifche Schondorn-Biefentheib unb
  - 3) Die jungfte Branche in Bohmen.

Der Befit biefer brei Branden ift beträchtlich: er umfaßt gegen 100,000 Geelen.

### 1. Der bftreichisch - ungarifche Zweig Schonborn-Buchbeim.

- 1. Stifter besselben war ber alteste Sohn bes 1817 verblichenen Grafen Damian hugo, Graf Franz Philipp, geboren 1768, kaiserlicher Rammerer und Geheimer Rath, Obristlieutenant in ber Armee, Obersterbtruchses in Destreich und Erbobergespann bes Beregher Comitats in Ungarn, vermählt mit einer Gräsin von ber Leyen, die ihm fünf Söhne geboren hat, gestorben 1841.
- 2. Folgte sein ältester Sohn, Graf Carl, geboren 1790, kaiserlicher Rämmerer und Rittmeister in ber Armee, ber kurz nach bem Bater starb, 1841, ohne Kinder von seiner Gemahlen, einer Gräfin Rhüenburg, zu hinterlassen.
- 3. Folgte bessen unverheiratheter Bruber, Graf Erwin, ber zweite Sohn Franz Philipp's, geboren 1791, auch kaiserlicher Kämmerer und Rittmeister in den Armee, welcher, da ber britte and vierte Sohn Franz Philipp's, seine Brüber; auch unvermählt waren, im Jahre 1844 bie Regierung abtrat an seinen jüngsten Bruber, ben fünften Sohn Franz Philipp's:
- 4. Graf Carl, geboren 1803, ber auch faiserlicher Rammerer war, sich 1833 mit einer Grafin Bolga vermablt hatte und 1854 ftarb. Folgte fein Sobn:
- 5. Graf Erwin, geboren 1842, ber noch unter Bormunbichaft steht. Er hat nur vier Schwestern. Außer seinem noch lebenben Obeim Graf Erwin (unter 3) lebt noch ein Graf Friedrich. ber in ber öftreichtigen Armee bient und Malthefer Großtreug ift. Ferner

leben noch vier Tanten, von benen bie vorjungste, Sophie, Gemahlin bes regierenben Fursten von ber Lepen ift. Besit bes Saufes Schönborn-Buchheim:

- 1. in Nieberöftreich: bie Fibeicommigherrschaften Schönborn mit bem schönen Schloffe unb an 6000 Einwohnern, Weperburg mit an 3000
  - Einwohnern, Maultern mit an 5000 Einwohs nern und Beste Rothengrub und bie Allobials herrschaft Rossak mit über 1000 Einwohnern.
- 2. in ber Steiermart: bie Fibeicommißherrfchaften Arnsfeld mit fast 10,000 Einwohnern, Dorned und Schmierenberg und Güter bei Gräß.
- 3. in Ungarn: bie vereinigten Fibeicommißherrfchaften Munkatich und Szent-Miflos im Beregher Comitate mit 45,000 Einwohnern. Bobnfit: Bien.

### 2. Der frankifche Zweig Schonborn - Biefentheib.

- 1. Stifter bieses franklichen Zweigs, ber alle Befitzungen in Franken, in ber Nähe von Burzburg und
  Bamberg umfaßt, wo bie Grafen Nachbarn ber Fürsten Schwarzenberg, ber Grafen Castell, ber Grafen Limpurg - Speckfelb sinb, war bes Stifters bes Zweiges Buchheim jungerer Bruber Graf Erwin, geboren 1776. Er wurde erblicher Reichsrath bes Königreichs Baiern und Mitglied ber herrenbank ber Stände bes herzogthums Nassau und starb 1840 in Frankfurt, vermählt mit einer Gräfin Westphalen.
- 2. Folgte sein Sohn, ber jest regierenbe Graf Erwin, geboren 1805, seit 1833 vermählt mit einer

Grafin Elb, bie keine Rinder hat. Es lebt noch ein jüngerer Bruber, Graf Clemens, ber Rittmeister à la suite in der baierischen Armee ist, vermählt mit einer ungarischen Grafin Batthiany, die brei Söhne und brei Töchter geboren hat. Der Präsumtiverbe ist der alteste Sohn, Graf Erwin, geboren 1842.

#### Belit:

- 1. in Baiern: bie Fibeicommißherrschaften Biefentheib, Pommerefelben mit ber schönen Galerie, Gaibach, Zeilitheim, Krombach und Bicher in Franken mit fast 10,000 Einwohnern
- 2. im Großherzogthum Deffen: bie Fibeicommigherrichaft Deuffenstamm bei Frantfurt mit fast 2000 Einwohnern.
- 3. im Bergogthum Naffau: bas Schloß Reichartshaufen.

Bohnfip: Schloß Wiesentheib in Baiern.

- 3. Der jungfte bobmifche Zweig Schonborn.
- 1. Stifter bieses Zweige war ber jüngste Bruber ber Stifter ber beiben Zweige Bucheim und Biesentheib, Graf Friedrich, geboren 1781, kaiserlicher Gebeimer Rath und Rämmerer, Kronhüter bes herrenftands bes Königreichs Böhmen, vermählt mit einer Freiin von Kerpen, gestorben 1849.
- 2. Folgte fein Sohn, Graf Erwin, geboren 1818, welcher 1839 Grafin Christine Brubl auf Pförten und Forfto geheirathet hat, von ber bis 1856 brei Sohne und brei Töchter geboren worben flub.

Besit: bie böhmische ehemals hatfelb'iche Fibeicommißherrschaft Lucowit im Rlattauer Rreise, nebst
bem Gute Dlaschowit im Leitmeriter und ben Gütern
Malesit und Rosolup im Pilsner Rreise, die zusammen
mit über 12,000 Einwohnern ein Majorat bilben, und
Dlaschowit im böhmisch-leipaer Rreise.

Bobnfis: Prag.

## XVIII. Das Haus der Grafen Stadion.

1686 Freiherrn.

1705 Reichsgrafen, mit Sit und Stimme im fcmabiichen Reichsgrafencollegium feit 1708.

Ein Graubundner - Geschlecht, bas nach Schwaben tam, Erbtruchsesse von Augeburg. Christoph von Stadion, Bischof
von Augeburg, Freund Mar' I. Der hoch- und Deutschmeister
Johann Caspar von Stadion. Uebergang in den Dienst von
Mainz. Der erste Reichsgraf, Erwerber von Thannhausen, Bater
von vierundzwanzig Kindern. Deffen altester Sohn, der Stifter
ber Friedericianischen Linie. Der mainzische Minister und Großhofmeister Graf Friedrich, der Galloman und Ervister, der Patron des Gemahls der La Roche, der Großmutter von Bettina
Arnim und Bieland's. Seine beiden berühmten Söhne, der
Domherr Friedrich und der Staatslanzler, der Borgänger Metternich's, Philipp. Des Staatslanzlers Sohn, der Minister Graf
Franz Seraph Stadion, Mitglied des Ministeriums Felix
Schwarzenberg, der wahnsning ward.

Auch bieses Saus gebort, wie bas Saus Metternich und bas Saus Schonborn, zu ben Saufern, bie erft in neuester Zeit in Destreich Terrain gewonnen haben. Das Saus Stabion fammt aus bem Abelslanbe ber Schweiz, aus Graubunben, wo von ben grunen Matten ber Dörfer in ben Thalern bis an ben Ruft ber Gletfcher hinauf 166 Schlöffer ftanben und jum Theil noch Es tamen aber bie Stabion's icon au ben fteben. letten Beiten ber Dobenftaufen über ben Bobenfee nach Schwaben berüber, im Stifte Augeburg erhielten fie bas Erbtruchsefamt. Ale Freund Raifer Marimilian's I. war Christoph von Stadion, Bischof von Augeburg, ausgezeichnet, ber 1543 ftarb, und ein Jahrhunbert fpater, jur Beit bes Bofahrigen Rrieges, war wieber ausgezeichnet als hauptwertzeug bes Siegs von Nördlingen Johann Caspar von Stabion, Dod- und Deutschmeifter, hoffriegerathe-Prafibent und Commanbant von Wien, ber 1641 ftarb. Geit bem 17ten Rabrhundert blübten bie Stabion's im Dienfte ber Rurfürsten von Maing und erft zu Ausgang bes 18ten Rabrbunberte fakten fie Ruf in Wien burch ben Staatstangler Stabion, ben Borganger Metternich's.

Johann Philipp von Stabion, geboren 1652, ist ber nähere Stammvater. Er war kaiserlicher und kurmainzischer Geheimer Rath und Großhosmeister, wurde 1686 ber erste Freiherr und 1705 ber erste Reichsgraf seines Geschlechts; er erkaufte von den Grafen von Sinzendorf die kleine schwäbische herrschaft Thannhausen, ohnsern von Burtenbach, dem Eigen bes vortrefflichen Schertlin, und von der heutigen Augsburg-Ulmer Eisenbahn, und erhielt wegen berselben 1708 Sip und Stimme im schwäbischen Reichsgrafencollegium. Er hatte mit brei Frauen, einer Fust von

Stromberg, einer Schönborn und einer Wambold von Umstadt ben großen Chesegen von vierundswanzig Kindern und flarb 1741, im höckken Menschenalter, 89 Jahre alt. Seine beiden mit der Gräsen Schonborn erzeugten Söhne, Friedrich und Sugo Philipp haben die noch blühenden zwei Livien, die Friedericianische und Philippinische Livie gestiftet.

#### 1. Die Friedericianische Linie.

1. Braf Friebrich, ber Stifter berfelben, geboren 1691, mar faiferlicher Bebeimer Rath und furmaingiicher erfter Conferengminifter und Großbofmeifter, feit 1724 mit einer Sidingen vermählt und farb 1768. Diefer herr war wieber ein fehr notabler Stabion: es war ber befannte Galloman, ber ben Gemahl ber berühmten Schriftftellerin La Roche, ber Grofmuttet von Clemene Brentano und Betting Arnim. als welcher als trier'icher Minifter 1788 au Offenbach ftarb, ale Baifentnaben aboptirte, feinen mabren Ramen Georg Dichael Frant von Lichtenfele in "La Roche" franzölirte und mit ihm und feiner Frau 1762, ale et ben mainzischen Sofbienft quittirte, auf feiner ichwäbiichen herrschaft Warthausen (auch in bem Lanbe amischen Donau und Lech, wo es fo viele "Dausen" gibt, gelegen, fo viel ich weiß, aber fest an bie Rront Burtemberg verfauft) ein gar beiteres Leben lebte, ju welchem beitern Leben auch Bieland, ber Rachbar, aus ber fleinen fcmabifden Reichsftabi Biberach ftammenb, ber frühere Berlobte won Frau von La Roche,

aus ber Schweiz kommend, einsprach und von bem Grafen zum Erstiker umgeschaffen wurde. Sein Bruber Franz Conrad war 1753 — 1757 Bischof von Bamberg.

- 2. Cs folgte bem Erotifer sein Sohn Graf Frang Conrab, geboren 1736, kaiserlicher Rammerer, vermählt mit einer franklichen Freien von Zobel, geftorben 1787.
- 3. Deffen beiben Göbne haben fich einen berühmten Namen gemacht: ber altere, Graf Friebrich Stabion, war geboren 1761 und geiftlich, Domherr zu Mainz und faiferlicher Gefandter ju Regensburg, fpater in München, und ber jungere, Graf Philipp Stabion, geboren 1763 zu Mainz, erft Gefanbter in Stodholm, bann bis 1793 in London. Er nahm barauf feinen Abicbieb und vermählte fich 1794 mit Grafin Unna Stabion, feiner Coufine, Tochter bes Grafen Georg Joseph von ber Philippinischen Linie, bie ihm vier Sobne geboren bat. Er privatifirte theils auf feinen Gutern in Böhmen, auf Schloß Chlumet im füblichen Bobmen, im Rreise Bubweis, ohnfern bem Schwarzenberg'ichen Wittingau mit ben Fischteichen und bem Datfolog Frauenberg, theils in Regensburg und Wien. 1801 warb er wieber als Gesandter nach Berlin verschickt und 1803 uach Petersburg; von bier warb er 1805 an Cobengl's Stelle jum Staatsfangler erhoben. fungirte ale folder bie jum Wiener Frieben 1809, fpater ale Finangminifter, und ftarb 1824. \*)

<sup>\*)</sup> Siebe wegen feiner Personalien die öftreichische Bofgeschichte Band 9, Geite 209 ff.

- 4. Folgte sein ältester Sohn, Graf Ebuard, geboren 1797, ber bas Majorat am 1. Januar 1836 resignirte, barauf am 28. Januar 1836 ein Fräulein Rachovin von Rosenstern heirathete, auf Chlumes lebte, wo er einen Sohn, Graf Felix, ber in ber östreichischen Armee bient, und vier Töchter erhielt und 1844 starb.
- 5. Folgte in Bemäßheit ber Kamilienconvention, ba ber zweite Cobn bes Staatstanzlers, Graf Baltber, geboren 1799, Sauptmann in ber Armee und Maltheferorbene = Comthur ju Maibelberg in öftreichifch Schlefien, unvermählt ift, ber britte Bruber, Graf Frang " Seraph ", geboren 1806. Er mar faiferlicher Rammerer und Bebeimer Rath, erft Bouverneur von 30vrien zu Trieft, bann von Galigien zu Lemberg. Bon ba marb er nach ber Wiener Octoberrevolution in bas Dinifterium Schmargenberg berufen, wo er fich patriotisch = energisch genug gegen bas Ginschreiten ber Ruffen in Ungarn erklärte. In Folge ber übermäßigen Aufregungen und Unftrengungen warb er mabnfinnig und ftarb unvermählt 1853, erft 47 Jahre alt. länder, bie ben Untiruffen in ibm ichatten, ftellten ibn als Mann und als Staatsmann boch. Die Times prabigirte ibn in ihrem Nekrologe als einen Mann von einem burchaus unabhängigen männlichen Charafter und als einen aufgeflarten, ehrenwerthen Staatsmann. Der in zwei Welten wohlerfahrene Raufmann Rolte aber, welcher im Jahre 1854 feine mertwürdigen Demoiren in bamburg herausgegeben hat, fagte von ihm aus perfonlicher Bekanntschaft in Triest: "Dieser Frang Stabion

habe mehr ben Glauben erwedt, Talente zu haben, als fie beseffen, er sei etwas pebantisch, kangleiartig gewesen — seine Manner-Soirées eiskalt."

6. Folgte ber jüngste vierte Bruber, ber jest regierende Graf Rubolf, geboren 1808, f. f. Rämmerer
und Geheimer Rath, früher Gouverneur in Mähren, ber
sich 1850 mit Gisela, Gräfin habit-Futat vermählte, aber bis 1856 noch keine Kinber hatte. Eine seiner
Schwestern, Abelheib, ist mit bem Grafen Lantoronski, kaiserlichen Oberstämmerer, vermählt, bie anbere mit einem Grafen Magnis, die britte ist unvermählt geblieben.

### 2. Die Philippinische Linie.

- 1. Stifter war Graf Sugo Philipp, geboren 1720, kurmainzischer Geheimer Rath, vermählt mit einer Schenk von Staufenberg, gestorben 1785. Folgten von Sohn zu Sohn:
- 2. Graf Georg Joseph, geboren 1749, turmainzischer Geheimer Rath und Oberst-Silberkämmerer bis 1790, wo die Revolution dem guten Mainzer Dienst ein Ende stellte, vermählt mit einer Freisn Bambold von Imftabt. Dieser herr ward 1794 Schwieger-vater bes nachherigen Staatskanzlers, Grafen Phislipp Stabion, und ist gestorben 1814.
- 3. Graf Johann Philipp, geboren 1780, erft 1815 vermählt mit einer Grafin Reffelstebt, einer Tochter ber Schwester feines Baters, gestorben 1839.
- 4. Graf Friebrich, ber jest regierenbe Graf, geboren 1817, erblicher Reicherath ber Rrone Baiern,

unvermählte bis 1856. Er hat einen jüngeren, ebenfalls noch unvermählten Bruber Chuarb, ber in ber öftreichischen Armee als husarenlieutenant fteht; außerbem leben noch zwei Göhne bes Brubers bes unter 2 genannten Großvaters: Graf Philipp, Rämmerer, Feldmarschall-Lientenant und Deutschorbensritter, unvermählt, und Graf Damian, ber vermählt ift und zwei Göhne und fünf Töchter hat.

Bemeinschaftlicher Befit beiber Linien Stabion:

- 1. in Böhmen: bie herrschaften Rauth, Chobenschloß, Reumart, Riesenberg und Zahorzan mit 24,000 Cinwohnern.
- 2. in Baiern: bie herrschaft Thannhaufen mit 1500 Einwohnern.
- 3. in Burtemberg: bie Rittergüter Oberftabion, Alberweiler und Moosbeuern mit einem Theile von Emmerkingen.

Besonderer Besit ber Friedericianischen Linie:

- 1. in Böhmen: bie herrichaft Chlumen im Bubmeifer Rreife, mit 5000 Cinwohnern.
- 2. in Galigien: bie herrschaften Boborobjan, Luffac und Przerosi.

# XIX. Das Haus der Grafen Wurmbrand.

1607 Freiherrn und im niederöftreichischen herrenftanb aufgenommen.

1701 Reichsgrafen.

1726 Personalisten im frankischen Reichsgrafencollegium.

Bieber ein steierisches Ministerialgeschlecht. Die Sage vom verbrannten Lindwurm und das feuerspeiende Ungethüm im Bappen. Die Burmbrande erfcheinen als Rämmerlinge und parveniren dann in ber Rüche. Gin sicher beglaubigter Kriegshelb, entschiedener Protestant, der im Dienste des Goldfönigs reich wird. Die Burmbrand protestantisch die 1722. Der Mameluck und erfte Reichsgraf, Reichsbortathsprästent, Bater der östreichischen Genealogie und Mann von fünf Frauen, zwei protestantischen und brei fatbolischen: Johann Wilhelm Burmbrand.

Das erlauchte Geschlecht Wurmbrand ward nach einer sehr schweichelhaften Sage so benannt, "weil sie Wurmbrande, ben Lindwurm in seiner höhle verbrannten": bas Wurmbrand'ste Wappen ist noch heut zu Tage dieser schweichelhaften Sage zu Ehren ein gekrönter schwarzer Lindwurm mit einem Feuerbrande Rieine beutsche bie. VIII.

im Rachen und einem hinten auswärts gewundenen Stachelschwanz, begleitet von der bescheidenen Devise: "Ich mein's". Auch dieses Geschlecht ist ein steierissches Ministerialgeschlecht wie die Starhemberge, Windischgräße und Trautmannsdorfe, ein Geschlecht, welches seit den Tagen Kaiser Friedrich's III. in Dosdiensten erscheint: Friedrich Warmbrand war dieses Kaisers, und Melchior Wurmbrand Raiser Maximilian's L seines Sohns Kämmerling.

Meldior's alterer Cohn, hieronymus, mar Rath ber beiben fo ungleichen Raifer Maximilian II. und Rubolf II. Er nahm für fein martialifches Befcblecht, bas fich ben Ramen von einem ertobteten ganbesungebeuer geschöpft batte, einen neuen Rubm von einem friedlicheren Orte, von ber Rache: er erfcheint feit 1578 als Dbrift Erblanbfuchelmeifter in ber Steiermark und ftarb 1597. Sein Gobn Deldior, Johanniterordensritter, mar aber ein ficher beglaubigter Rriegeheld, leider auf ber Geite bee Lindwurme - ber Regerei. Er war nämlich wie jener beim Sturm ber Rurnberger Linien gefallene Johannes Rhevenhüller ein eifrig gefinnter Protestant, ein fo eifrig gefinnter, bag er in bie Dienste Buftan Abolf's trat: er befanb fich mit unter ben breißig herren vom herren- und Ritterftand, bie burch offenes Datent Raifer Kerbinanb's II. vom 12. Geptember 1620 vor ber weifen Bergichlacht als Sauptrebellen geachtet wurden und an beren Spige ber Sauptanflifter bes 30fahrigen Rrieges, Beinrich Matthias von Thurn, ftanb. Diefer Protestantenbelb Deldior

Burmbranb starb unvermählt und kinberlos in ber Berbannung, aber mit gar reichen Gütern versehen, bie er sich burch seine glüchaften Kriegsverrichtungen erworben hatte: er besaß in Schweben bie herrschaft Juleta, im Elsaß bie herrschaft Blomberg und in Schwaben bie Abtei Ottobeuren bei Memmingen.

Des obengenannten ersten Erblandfuchelmeisters in ber Steiermark, hieronymus, jüngerer Bruber Matthias, vermählt mit einer Frein von Zobingen, gestorben 1584, ward ber Stammfortpflanzer: seine beiben Söhne stifteten bie beiben noch blühenden Linien: bie öftreichische ober stuppachische und bie steiermärkische.

# 1. Die altere öftreichische oder ftuppachische Linie Burmbrand.

- 1. Stifter berselben war honorius ober Ehrenreich, geboren 1558, Rath Raiser Rubolf's II., vermählt mit einer Freiin von Zwickel und gestorben
  1620. Dieser honorius, herr von Burmbrand
  und Stuppach (einer herrschaft in Riederöstreich, ohnsern der Wien-Glogniper Cisenbahn, die nachher an die
  Grafen von Balsegg fam) war 1607 unter die
  niederöstreichischen herren ausgenommen. Er war noch
  Protestant.
- 2. Sein Sohn Johann Chrenreich, geboren 1606, vermählt 1684 mit einer noch protestantischen Gräfin Althann, wurde durch fie Bater von nicht weniger als 23 Rinbern, gebn Gahnen und breigehn

Töchtern, und ftarb 1691, 84 Jahre alt, ebenfalls noch als Protestant.

3. 3hm folgte fein Entel Johann Bilbelm (Gobn Johann Guftach's, ber 1684 por bem Bater gestorben war und einer Freifn von Speidel, geboren 1670. Es ift bas ber befannte gelehrte Berr, ber "Bater ber öftreichifden Genealogie", ber bas Beidledt ju feinem Glang geboben bat unb ber ber erfte Convertit unter ben Burmbranben mar. Er marb 1701 jum Reichsgrafen erhoben: bie fonberbare nene Grafichaft Burmbrand tagirte bie befannte pfalgifche bergogin von Orleans freilich in einem Brief vom 18ten Juli 1718 mit ben nicht ichmeichelbaften Borten: "Bon ber Graffchaft Wurmbrand bab ich mein Tag bes Lebens nichts gebort; muß etwas gebadenes fein ober Deftreichifches." erfte Graf Burmbrand trat 1722, 52 Jahre alt, wieber in ben Schook ber allein felig machenben Rirche gurud. 1726 erhielt er ale Verfonglift Git und Stimme im frankischen Reichsgrafencollegium, wurde bann 1728 Reichshofrathsprafibent und ftarb 1750, 80 Jahre alt. Er war, was auch felten vorgetommen ift, nicht weniger als funfmal vermählt, erft mit zwei Protestantinnen, einer Grafin Profing und einer Schent von Limpurg, Bittme eines evangelifden Grafen von Lowenstein = Wertheim und barauf mit brei Ratholifinnen, zwei Tochtern bes Finangminiftere Grafen Bunbader-Starbemberg und enblich mit einer Grafin Aneripera, bie biefer alte wurdige Burmbrand noch mit 70 Jahren beirathete und auch

noch zehn Jahre mit ihr lebte. Wahrscheinlich neigten, wie bas so häufig geht, bie Weiber fein Berg jum alten Glauben.

- 4. Es folgte biefem großen Genealogen ein Sohn von ber britten Gemahlin, ber ersten ber beiben Gräfinnen Starhemberg, bie in Folge ber Geburt starb; er hieß zu Ehren bes Ministers, bes mütterlichen Großvaters, Graf Gunbacker und war geboren 1735. Er war kaiserlicher Geheimer Rath und Kammerer und starb 1791, seit 1755 mit einer Prinzessin von Auersperg vermählt.
- 5. Folgte sein Sohn, Graf Deinrich Gunbacker, geboren 1762, hinwieberum wirklicher kaiserlicher Gebeimer Rath und Rämmerer und bis 1843 auch Oberst-hofmeister der verwittweten Kaiserin, Gemahlin Frang' I. Er war breimal vermählt, mit zwei Freiinnen von Lebebur und zulest mit einer Cousine, einer verwittweten Gräfin Seilern, gebornen Gräfin Wurmbrand, und ist 85jährig gestorben 1847.
- 6. Ihm folgte wieber ein Enkel, ber jest regierenbe Graf Ferbinanb (Sohn bes Grafen Ernst, ber 1846 vor bem Bater gestorben war, und einer ungarisichen Teledy, bie sich wieber mit einem jungen preußischen Grasen Solms-Baruth vermählt hat) geboren 1835, noch unvermählt. Er hat zwei jungere Brüber, Dermann und Ernst, und außerbem leben noch brei Oheime, Sohne bes unter 5 genannten Großvaters und ber zweiten Schwester von Lebebur:
- 1. Graf Bilbelm, öftreichischer Rammerer, Befiger ber herrschaften Liblin und Swina in Bobmen,

vermählt mit einer Grafin Noftig, ber feche Göhne und zwei Töchter hat.

- 2. Graf Ferbinanb, öftreichischer Rammerer, Dberft und Oberhofmeister bes Erzherzogs Franz Carl, Besither ber herrschaften Ankenstein in ber Steiermark, zweimal bermählt mit zwei Ungarinnen, einer Gräfin Szechenni, von ber er brei Söhne und eine Lochter hat, und einer Gräfin Amabe.
- 3. Graf Deinrich, bient ebenfalls in ber Armee und ift unvermablt.

Nur biese altere öftreichische Linie hat burch ben Bunbesbeschluß von 1829 bas Prabicat "Erlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigkeit erhalten, nicht:

2. Die jungere steiermartische Linie Wurmbrand, bie sich wieber in zwei Aeste getheilt hat, benannt nach zwei herrschaften in ber Steiermark:

ben alteren zu Reuhaus und ben jungeren zu Reitenau.

Befit ber alteren öftreichifden Linie:

Die Fibeicommisherrschaften Stepersberg, Stittelberg 2c. in Nieberöftreich, ohnsern ber Bien-Glogniper Eisenbahn; die herrschaft Autenstein in ber Steiermart 2c.

Befit ber jungeren fteiermartifchen Linie: Die herrschaft Ober-Rattereburg unb anbere in ber Steiermart.

## 1. Chronologische Lifte bes Borfommens ber öftreichischen Mediatifirten in den Urkunden:

1102 Dietrichftein.

1248 Auersperg.

1236 Starbemberg.

um 1350 Lobfowit.

2. Folge ber Erhebungen in ben Berren= unb Reichefreiherrenftanb:

1420 Schwarzenberg.

1566 Rhevenhüller.

1421 Efterhagy (Baron von

1573 Muerfperg. 1588 Collorebo.

Galantha). 1471 Ronigsed.

1602 Trautmanneborf (oft=

1514 Dietrichftein.

reichischen Berrenftanb). Ruefftein.

Awischen 1541 und 1580 Starbemberg.

1607 Wurmbranb.

1550 Winbischgrat (öftrei=

Bor 1637 Metternich. 1665 Schönborn.

dischen Berrenftanb).

1686 Stabion.

1552 Barrach.

3. Folge ber Erhebungen in ben Reiche=

grafenftanb:

1566, 1599 Schwarzenberg.

1630, 1673 Auersperg. 1593, 1605 unb 1725 Rhe-

venbüller.

1634 Ruefftein. 1643 Starhemberg.

1600, 1631 und 1690 Diet= richftein.

1648 Rofenberg.

1623 Trautmannsborf.

1679 Metternich.

1624 Collorebo.

1682 Binbifchgraß.

1626 Efterbagy.

1701 Schönborn. Burmbranb.

1627 Sarrad.

1705 Stabion.

1629 Ronigeed.

4. Folge ber Erhebungen in ben Reichefürftenftanb:

1624 Dietrichstein.

Lobfowig.

1653 Auersperg.

1671 Schwarzenberg.

1687 Efterhazy.

1763 Collorebo.

Rhevenhüller.

1765 Starbemberg.

1790 Salm-Reifferscheibt-

Arautheim=Raip. Rosenberg.

1803 Metternich.

1804 Binbischgräß.

1806 Trautmanneborf, bie lettcreirten Reichefürften.

.

.

. • ` •

· . . • 

, ļ 

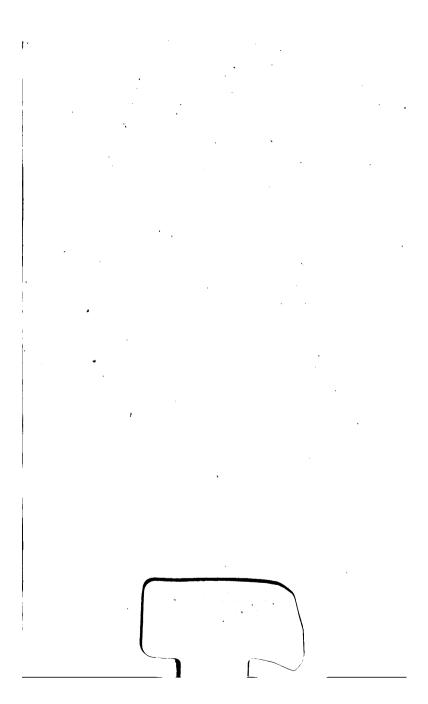

